可 15510 1907

3679

## Zahresbericht

der

# Sandelskammer

für den

Regierungsbezirk Bromberg

für

Bericht über das Birtichaftsjahr.



3679

## Zahresbericht

der

# Sandelskammer

für den

Regierungsbezirk Bromberg

für

Bericht über das Wirtschaftsiahr.

UNIWERSYTECHA

UNIVERSITE UNIWERSYTECHA

UNIWERSYTECHA

UNIVERSITE UNIVERSITE

UNIVERSITE

UNIVERSITE UNIVERSITE

UNIVERSITE UNIVERSITE

UNIVERSITE UNIVERSITE

UNIVERSITE UNIVERSITE

UNIVERSITE UNIVERSITE

UNIVERSITE

UNIVERSITE UNIVERSITE

UNIVERSITE UNIVERSITE

UNIVERSITE UNIVERSITE

UNIVERSITE UNIVERSITE

UNIVERSITE UNIVERSITE

UNIVERSITE

UNIVERSITE UNIVERSITE

UNIVERSITE UNIVERSITE

UNIVERSITE UNIVERSITE

UNIVERSITE UNIVERSITE

UNIVERSITE UNIVERSITE

UNIVERSITE UNIVERSITE

UNIVERSITE UNIVERSITE

UNIVERSITE UNIVERSITE

UNIVERSITE UNIVERSITE

UNIVERSITE UNIVERSITE

UNIVERSITE UNIVERSITE

UN

#### Präsidium 1908.

Präsident: Geh. Kommerzienrat L. Aronsohn, Bizepräsident: Stadtrat R. Zawadzki, Schahmeister: Stadtrat Carl Beck, Schriftführer: Franz Bengsch.

#### Mitglieder der Handelskammer 1908.

| I. Wahlbezirf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Mitglied      | Wahlperiode |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|--|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | feit          | bis Ende    |  |  |
| 1. L. Aronsohn, Geh. Kommerzienrat, Bankier in Bromberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1883          | 1911        |  |  |
| 2. Carl Beck, Fabrifbesiter in Bromberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1886          | 1911        |  |  |
| 3. Franz Bengsch, Raufmann in Bromberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1902          | 1909        |  |  |
| 4. Martin Friedländer, Raufmann in Bromberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1902          | 1913        |  |  |
| 5. Emil Kolwitz, Kaufmann in Bromberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1904          | 1909        |  |  |
| 6. L. Matthes, Kaufmann in Bromberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1896          | 1913        |  |  |
| 7. J. Moses, Raufmann in Bromberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1892          | 1909        |  |  |
| 8. Carl Pauls, Kaufmann in Bromberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1906          | 1913        |  |  |
| 9. R. Zawadzki, staufmann in Stomberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1893          | 1911        |  |  |
| den Johrenberger und die Merignianne der Gandelseseines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |             |  |  |
| II. Wahlbezirk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | Martin      |  |  |
| 10. L. Bärwald, Fabritbesitzer in Rafel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1896          | 1909        |  |  |
| 11. Oskar Bauer, Raufmann in Nafel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1908          | 1913        |  |  |
| 12. Bernh. Schwarz, Fabritbesitzer in Rafel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1896          | 1911        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | elm harris de | A Market    |  |  |
| III. Wahlbezirk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | a ababilia    |             |  |  |
| 13. Stefan von Grabski, Fabrifdireftor in Rrufchwit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1902          | 1909        |  |  |
| 14. Dr. jur. Leopold Levy, Fabrifbesiger in Sohensalza .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1904          | 1911        |  |  |
| 15. B. Pinkowski, Kaufmann in Strelno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1908          | 1909        |  |  |
| 16. S. Salomonsohn, Banfier in Sohenfalga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1896          | 1911        |  |  |
| 17. V. Wasowicz, Apothekenbesitzer in Soh enfalza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1908          | 1913        |  |  |
| . Probenchmen in Robinster und Milabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |             |  |  |
| IV. Wahlbezirk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | R HodaR     |  |  |
| 18. J. Engländer, Fabrifbesitzer in Gnefen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1906          | 1913        |  |  |
| 19. Leon von Grabski, Fabritbireftor in In efen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1897          | 1909        |  |  |
| 20. J. Rogowski, Fabrifbesitzer in Gnesen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1908          | 1913        |  |  |
| 21. Aug. Schilling, Raufmann in Gnefen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1896          | 1911        |  |  |
| the state of the s |               |             |  |  |
| V. Wahlbezirk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               | Jain P 18   |  |  |
| 22. Victor Gross, Fabrifbesiter in Schneibemühl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1896          | 1911        |  |  |
| 23. Louis Schweriner, Raufmann in Schneidemühl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1907          | 1913        |  |  |
| 24. Wilhelm Rosengarten, Fabritbefitzer in Schneibemühl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1896          | 1909        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |             |  |  |

Dr. M. Kandt

Umtsdauer seit 22. September 1903.

#### Ausschüsse der Bandelskammer

gemäß § 8 ber Geschäftsordnung.

#### 1. Berwaltungs=Musichuß.

R. Zawadzki, Bromberg, Vorsitzender, Carl Beck, Bromberg, stellv. Vorsitzender, L. Bärwald, Nakel, Martin Friedländer, Bromberg,

Biktor Groß, Schneidemühl, Emil Kolwiß, Bromberg, 3. Rogowski, Gnesen.

#### 2. Berfehrs=Musichuß.

Martin Friedländer, Bromberg, Borfitzender,
Franz Bengsch, Bromberg, stellv. Borfitzender,
L. Bärwald, Nakel,

Leon v. Grabski, Gnesen, Emil Kolwiß, Bromberg, Dr. jur. Leop. Levy, Hohensalza, J. Moses, Bromberg.

#### 3. Sandels= und Gewerbe-Ausschuß.

I. Moses, Bromberg, Vorsitzender, Carl Beck, Bromberg, stellv. Vorsitzender, Dr. jur. Leop. Levy, Hohensalza, L. Matthes, Bromberg, S. Salomonsohn, Hohensalza, Aug. Schilling, Gnesen, Bernh. Schwarz, Nakel.

#### 4. Ausschuß für Sozialpolitif und Bildungswesen.

Carl Beck, Bromberg, Vorsitzender, L. Matthes, Bromberg, stellv. Vorsitzender, Oskar Bauer, Nakel, Carl Bauls, Bromberg, W. Rosengarten, Schneidemühl.

#### 5. Ausschuft für den Jahresbericht und die Berichtigung des Sandelsregisters.

Martin Friedländer, Bromberg, Borssigender,
S. Salomonsohn, Hohensalza, stellv. Borssigender,

I. Engländer, Gnesen, Stefan v. Grabski, Kruschwiß, Louis Schweriner, Schneidemühl.

### Beeidigte und öffentlich angestellte Handelssachverftändige. I. Bücherrevisoren.

Carl Beck, Bromberg, Otto Doerfel, Bromberg, Albert Jahnfe, Bromberg, Fibor Fromm, Gnesen, Osfar Bauer, Nafel (Nete), Friedrich Wilhelm Nicklaus, Nafel. Gustav Dreier, Schneidemühl, Max Eichler, Tremessen.

#### II. Probenchmer für Rohauder und Melaffe.

Rudolf Panknien, Amsee, Abolf Pseiler, Argenau, Eurt Brüche, Bromberg, Heinrich Bogt, Bromberg, Franz Missethnski, Friedrichshöhe (Kr. Wirsith), Oskar Haß, Gnesen, A. von Janowski, Gnesen, U. Thiel, Gnesen. Wilh. Nöbel, Hobensalza,

C. Lüttich, Hohenfalza,
M. Scherle, Kruschwitz,
Osfar Bauer, Nakel,
August Grosczel, Pakosch,
Wilhelm Galow, Seeheim,
Hugo Gehrke, Großendorf (in Thorn III
wohnhaft),
Paul Fleischer, Znin,
Carl Pilaski, Znin.

#### III. Handelsmakler.

| Arthur Rofenhain, Bromberg.

#### IV. Wäger.

Dtto Schmidt, Bromberg.

Abolf Fuß, Bromberg,

Beinrich Bogt, Bromberg,



### Einleitung.

Das Jahr 1907 hatte als Erbschaft des Vorjahres eine rege gewinnbringende Beschäftigung fast aller Handels, und Industriezweige übernommen. Aber schon gegen Ende des Jahres 1906 hatten sich an dem klaren wirtschaftlichen Horizont des Kammerbezirks dunkle Wolken gezeigt. Verschiedene Anzeichen einer rückläusigen wirtschaftlichen Bewegung waren bemerkbar geworden. Die Preise einer für die wirtschaftliche Lage des Bezirks wichtigen Industrie, der Holzindustrie, waren ins Wanken geraten und die Aussichten für eine Wiederserholung schienen äußerst gering. Die Preise der meisten Rohmaterialien und Cebensbedürsnisse waren auf einer seltenen Höhe angelangt. Der Arbeitsmarkt zeigte eine außergewöhnliche Anspannung, auch die bei Beginn eines Jahres sonst stets eintretende größere Erleichterung des Geldmarktes blieb aus.

Ungesichts dieser bedrohlichen Erscheinungen schlossen wir unseren Bericht über das Jahr 1906 mit der Bemerkung, daß es der Unspannung aller Kräfte in Handel und Industrie bedürfen werde, um auch im Jahre 1907 ein günstiges wirtschaftliches Ergebnis zu erzielen.

Blicken wir nun auf das Jahr 1907 zurück, so können wir mit Genugtuung seststellen, daß es an reger Beschäftigung und an emsiger Arbeit nicht gesehlt hat und für manche handels und Industriezweige das geschäftliche Ergebnis ein zufriedenstellendes gewesen ist. Im allgemeinen verschlechterte sich jedoch im Laufe des Jahres die Wirtschaftslage. Junächst schien es, als ob nur die holzindustrie eine Ausnahme unter allen Gewerben bildete, deren ohnehin ungünstige Lage noch durch Ausstände im Berliner holzs und Baugewerbe wesentlich verschlechtert wurde. Denn da Bromberg als Mittelpunkt des holzshandels Berlin hauptsächlich mit holz versorgt, wird die Lage der Bromberger holzsindustrie wesentlich von der Bautätigkeit Berlins beeinflußt. Über allmählich änderte sich, besonders seit dem Spätherbst, die Sachlage. Ein Industries und handelszweig nach dem andern wurde von der rückläusigen Bewegung ergriffen. Juerst wurden die Lederindustrie, die Brauindustrie, das Bankzeschäft von dem Rückgang berührt. Ein schwerer Schicksalsund zund zug nicht nur die Gyps und Sodaindustrie, sondern mittelbar auch andere Industries und Handelszweige in Mitteldenschaft.

Teuerung der Rohmaterialien, Kohlenknappheit und die sogenannte Geldknappheit waren als Unzeichen der Überspannung der wirtschaftlichen Cage das ganze Jahr 1907 hindurch bemerkbar.

Die außerordentliche Höhe des Zinsfußes, — der Reichsbankdiskont hat im Jahre 1907 eine noch nie dagewesene Höhe erreicht, — gab Veranlassung zur Aucknahme und Auckstellung

von zahlreichen Projekten. Das Baugewerbe stockte gänzlich, wovon zahlreiche verwandte Gewerbe betroffen wurden.

Allgemeine Zurückhaltung war die folge dieser Verhältnisse. Die gespannte Wirtschaftslage mußte Reichsbank und Privatbanken zu Krediteinschränkungen veranlassen; verschiedene Zahlungseinstellungen mahnten zur Vorsicht. Die von den Vereinigten Staaten ausgegangene Geldkrisse erschütterte das Vertrauen in noch stärkerem Maße. für den Detailhandel, der ohnehin unter der Ungunst der allgemeinen Lage litt, wurde das Weihnachtsgeschäft durch das schlechte Wetter verdorben; so endete das Jahr mit recht trüben Erwartungen für die Zukunst.

Ungesichts der oben geschilderten ungünstigen Lage der Holzindustrie muffen wir auch an dieser Stelle unserem Bedauern darüber Ausdruck geben, daß die Staatsregierung ungeachtet unseres lebhaften, eingehend begründeten Einspruchs gerade diese Industrie, die sich auf gefunder Grundlage aus eigener Kraft und von fleinen Unfängen zu einer bedeutungsvollen Bobe entwickelt hat, neuerdings mit einer Abgabe belaftet hat, die sie in ihrer Konkurrengfähigkeit schwer beeinträchtigen muß. Es stehen der holzindustrie Brombergs im Gegensat gu ihrer westlichen Konkurrenz feine ausgedehnten Wasserläger zur Verfügung. Sie ift daber auf den allgemeinen Schitzhafen bei Brahemunde angewiesen. Die hafenliegegelder find am 1. Oftober 1907 für längeres Lagern in einer die Interessen der holzinduftrie schwer schädigenden Weise erhöht worden. Gegenüber den Bestrebungen, die Industrie im Often zu fordern, bedeutet diese Magnahme gerade das Gegenteil. Dabei ist die Holzindustrie schon seit mehreren Jahren schwer durch eine andere neue Belastung getroffen, die sie allerdings mit anderen handels= und Industriezweigen teilt, nämlich die Vorausleistungen zum Wegebau. Während im Westen Deutschlands in der Proving Westfalen die Vorausleiftungen zum Wegebau auf Grund des Gesetzes vom 18. August 1902 aufgehoben worden find, in richtiger Erkenntnis, daß trots der im einzelnen falle fehr hohen Belaftung der industriellen Betriebe das Gefamtergebnis für die finanzen der Proving ein recht unerhebliches ist, geht man in der Proving Posen über alle Vorstellungen der handelskammern und anderer Körperschaften, Vereine und der betroffenen firmen selbst zur Tagesordnung über.

Der Handel hat aufgehört, über die Verbindung von Raiffeisen mit der Unsiedelungskommission zu klagen, nicht, weil die Verhältnisse besser geworden sind, sondern weil man angesichts des andauernden ablehnenden Verhaltens der Behörden alle Hoffnungen zu Grabe getragen hat.

Die verschiedensten Handels- und Industriezweige klagen darüber, daß gerade der gegenwärtige Zeitpunkt gewählt wird, um Lieferungen, die bisher stets nach dem Osten vergeben wurden, diesem zu entziehen, nur allzuoft wegen vermeintlicher oder ganz geringfügiger Vorteile. Es wird häusig auch das geringste Opfer gescheut, um der Industrie des Ostens zu helsen. Der gesamte Einkauf wird vielfach von einem Zentralamt aus besorgt, das die Lieferungen dem billigsten, d. h. dem kapitalkräftigsten Unternehmer des Westens überträgt. Der Arbeitsverdienst, der auf diese Weise dem Osten entzogen wird, ist ein recht erheblicher.

Auch auf dem Gebiete des Verkehrswesens will es nicht so vorwärts gehen, wie nötig wäre. Immer wieder hat die Industrie unter Wagenmangel zu leiden. Die Hoffnung, daß die Bewilligung größerer Betriebsmittel durch den Candtag diesem Mißstande ein Ende macht, sind bislang nicht in Erfüllung gegangen.

Un dem Ausbau des Eisenbahnnetzes und der Wasserstraßen wird viel zu langsam gearbeitet. Obwohl die sogenannte Kanalvorlage, die eine Verbesserung der Wasserstraßen zwischen Weichsel und Oder vorsieht, vom 1. April 1905 datiert, ist die heute noch kein Spatenstich geschehen. Wenn dies auch zum Teil darauf zurückzuführen ist, daß seitens der Regierung inzwischen das Projekt des sogenannten "Umgehungskanals" ausgearbeitet worden ist, so kann dieser Umstand doch nicht hinreichend die lange Verzögerung der Entscheidung über

den Kanalbau begründen. Brombergs Handel und Industrie können sich aber nicht gedeihlich weiterentwickeln, ehe diese Verhältnisse geklärt sind. Namentlich kann die für die förderung des Geschäftsverkehrs Brombergs so wichtige Umschlagsstelle (Userbahn) nicht eher gebaut werden, ehe das Kanalprojekt erledigt ist.

Die Pioniere, die, aus dem Westen stammend, hier im Osten industrielle Unternehmungen im Vertrauen auf die Förderung seitens der Regierung schaffen, sinden nicht die Unterstützung, die sie erwartet haben. So werden Bestrebungen auf tarifarische Gleichstellung östlicher Industriezweige mit der konkurrierenden Industrie des Westens hinsichtlich des Bezuges ihrer Rohstosse u. dergl. nicht gefördert, da ein allgemeines Verkehrsbedürfnis nicht vorliege. Wenn auch der Grundsatz, nur dann tarifarische Ermäßigungen eintreten zu lassen, wenn eine größere Unzagnahme interessiert ist, im allgemeinen richtig ist, da sonst ungerechte Begünstigungen einzelner Unternehmungen stattsinden könnten, so müßte er für den Osten eine wesentliche Einschränkung erfahren. Hier müßten Ausnahmetarife für eine Reihe von Jahren zu Gunsten der Unternehmungen eben derzenigen Pioniere, die es wagen, eine Industrie nach dem Osten zu verpflanzen, zugelassen werden.

Daß auch der Personenverkehr des Ostens durch die Fahrkartensteuer und die Personentarifresorm ganz besonders belastet worden ist, haben wir ebenfalls bereits an anderer Stelle dargelegt. Die Einführung eines Stasseltarifs auch für den Personenverkehr ist eine forderung, die nicht nur im Interesse des Ostens immer wieder erhoben werden muß. Auch die Gestaltung der Fahrpläne entspricht nicht den berechtigten Anforderungen. Ost werden selbst die bescheidensten Wünsche nicht berücksichtigt. So hat z. B. zwar der Bezirkseisenbahnrat einstimmig unserem Untrage aus Einlegung eines Zugpaares auf der seit Jahren stark vernachlässigten Strecke Bromberg—Dirschau (Danzig-Königsberg) zugestimmt, aber gleichwohl hat sich die Eisenbahnverwaltung nicht veranlaßt gesehen, ihm folge zu geben.

Sehr wenig entgegenkommend zeigte sich auch die Regierung gegenüber den Bestrebungen, für die Zukunft von Handel und Gewerbe durch eine bessere Ausbildung der heranwachsenden Jugend Sorge zu tragen. Schon seit Jahren haben wir immer wieder die Notwendigkeit der Errichtung einer Handelsschule in Bromberg hervorgehoben. Die der förderung des Gewerbes dienende Kunst- und Gewerbeschule, für welche die Stadt Bromberg erhebliche Opfer bringen wollte, konnte bisher nicht zu Stande kommen, weil der Staat es bisher abgelehnt hat, die hiersür erforderlichen Opfer zu bringen. Will aber der Staat Handel und Industrie des Ostens wirksam fördern, dann nuß er diese Opfer auch bringen. Mit wohlwollender Beobachtung der Verhältnisse der Ostmark ist dieser nicht gedient.

Wenig erfreulich sind also am Ende des Jahres 1907 die Ausblicke bezüglich der wirtschaftlichen Verhältnisse unseres Bezirks. Gleichwohl wollen wir nicht einem Pessimismus das Wort reden, womöglich den Handels und Gewerbetreibenden den Rat geben, jede Hoffnung auf Erfolg auszugeben. Im Gegenteil, wir wollen sie mahnen, trotz aller Schwierigkeiten, die ihnen in den Weg gelegt werden, in ernster angestrengter Arbeit weiter tätig zu sein. Allmählich muß sich die Einsicht Bahn brechen, daß eine dringende Notwendigkeit vorliegt, diese Hemmnisse zu beseitigen. Die Grundlage, auf der Handel und Industrie unseres Bezirks ruhen, ist fests gefügt und solide. Bei einem solchen Fundamente aber dürsen wir mit Bestimmtheit hoffen, daß, wenn auch die wirtschaftliche Entwickelung wellenförmig Aussund Niedergang zeigt, doch wie bisher Handel und Industrie des Bromberger Bezirks sich in erfreulicher Weise weitersentwickeln werden.

### Lage und Gang von Handel und Gewerbe

nach Einzelberichten der Interessenten.

Für diese Berichte übernimmt die Handelstammer feine Berantwortung.

#### I. Landwirtschaftliche Kohprodukte und Jabrikate, insbesondere Nahrungs- und Genußmittel.

#### Getreidehandel.

Das Jahr 1907 war für den Getreidehandel des Regierungsbezirks Bromberg recht günsftig, da er sich die Vorteile der fortwährend steigenden Konjunktur zunuze machen konnte. Bedauerlich ist nur, daß das Erwerbssels des Handels immer mehr durch die Besiedelung der von der Ansiedelungskommission angekauften Güter und die Errichtung von landwirtschaftlichen Genossenschaften in den kleinen Städten bedeutend eingeengt wird.

Über den Verlauf des Geschäfts im allgemeinen ist folgendes zu berichten:

Wiewohl die Aussichten auf eine gute Ernte, sowohl bei dem Wintergetreide, das recht gut aus dem Winter gekommen, als auch auf den Sommerungsfeldern, die unter den günstigsten Vershältnissen bestellt werden konnten, reichlich vorhanden waren, entsprach das Ergebnis den Erwartungen durchaus nicht. Einmal waren es kalte Maitage, die die Blütezeit nachteilig beeinsträchtigten; dann aber haben anhaltende Niedersschläge das Einheimsen der Halmfrüchte ganz erheblich verzögert. Es mag als ein ganz besonders glücklicher Umstand bezeichnet werden, daß diese Niederschläge bei ziemlich kühlem Wetter stattfanden, so daß ein Auswachsen des

Getreides dadurch verhütet wurde. Erheblichen Schaden haben diese Wettererscheinungen dem Sommergetreide gebracht, weil insbesondere die Gerste, deren hiesige Provenienz zum Export ganz besonders beliebt ist, in diesem Jahre nur mit großen Schwierigkeiten und unter Preiskonzessionen abzusehen war.

Das verflossene Jahr hat dem Getreide= handel so aufregende Zeiten gebracht, wie sie in seiner Geschichte wohl nur zu den allergrößten Seltenheiten gehören. Die Breisgestaltung war eine häufig schwankende und ganz dazu angetan, um zur Vorsicht zu mahnen. Im großen und ganzen läßt sich jedoch feststellen, daß der Getreidehandel mit erheblichem Nuten gehandelt hat, der ihm um so mehr zu gönnen ist, als die letzten Jahre nicht immer gewinnbringend gewesen sind. Die Getreideläger waren recht bedeutende, was darin seinen Grund hatte, daß Winter= verschiffungen aus Mangel an Rentabilität unterbleiben mußten. Hervorgerufen wurde die Aufwärtsbewegung der Preise durch schlechte Ernteberichte, sowohl aus Rukland, wie auch aus Amerika, wozu noch alarmierende Nachrichten traten, die aus den Offfeeprovinzen kamen, in denen erhebliche Flächen Weizen infolge Frostschäden umgepflügt werden mußten.

Bon einer Seite wird noch geschrieben:

Der in letzter Zeit von den Mühlen gestellte Antrag, den Identitätsnachweis wieder einzuführen, ist vollkommen unberechtigt. Wenn die Händler jetzt auch ein Absatzebiet nach auswärts haben, so brauchen die Mühlen keineswegs ängstlich zu sein, denn es ist noch

genügend Getreide vorhanden. Wir werden noch so viel Getreide heranbekommen, daß wir alle reichlich werden versorgt werden; ein Notstand ist nicht zu befürchten! Die Müller möchten möglichst wenig Lager halten, sondern dies gern den Händlern überlassen, um bei eintretendem Bedarf greisbare Ware zu haben und von der Hand in den Mund zu kaufen.

Bon dem neuen Enteignungsgesetz hat der Getreidehandel in hiesiger Gegend große Schädigungen zu erwarten. An Stelle der einzelnen Besitzer tritt die Ansiedelungs-fommission, welche, wie bekannt, die Geschäfte lediglich mit Raiffeisen abschließt. Außerdem ist der Berschärfung der nationalen Gegenstäte zu besürchten, daß die deutschen Firmen einen großen Teil der noch übrig bleibenden polnischen Kundschaft gleichfalls verlieren.

Erwähnt sei noch, daß der Frachtbriefsstempel eine ganz bedeutende Belastung des Handels darstellt.

Bei ber einzelnen Ladung beträgt der Stempel 50 bis 75 Pf., das macht im Jahre ganz bedeutende Summen aus, während es unmöglich ist, in jedem Einzelfalle die Stempelfosten auf den Konsumenten oder Produzenten abzuwälzen. In fast allen Fällen muß der Handel diese Extraspesen allein tragen. Überdies werden häufig für Ladungen von 10 Tonnen 75 statt 50 Pf. erhoben. Man muß sich die Mehrbelastung ruhig gefallen lassen, weil Reklamationen an Arbeit und Porto, mindestens ebensoviel kosten, wie die Differenz ausmacht.

Über die einzelnen Artikel wird noch folgendes berichtet:

Roggen. Das Geschäft in Roggen war ziemlich sebhaft und da die Preise seit Februar eine
außerordentlich starke und andauernde Erhöhung
erfuhren, ist das Geschäft auch für alle Händler
lohnend gewesen, soweit dieselben nicht billige
Borverkäuse eingegangen waren, welch letztere
nur mit größerem Verlust glattgestellt werden
konnten. Die Preissteigerung setzte im Februar
insolge ungünstiger russischer Berichte ein und

verschärfte sich im Frühjahr noch ganz bedeutend, als das kalte und ungünstige Frühjahrswetter Besorgnisse für die neue inländische Ernte erweckte. Auch der mit Beginn der neuen Ernte erwartete Preisrückschlag trat nur ganz vorübergehend ein, denn sehr bald zeigte sich lebhafter Absah nach allen Seiten, da die Ernte im allgemeinen weniger befriedigend ausgefallen ist als im diesseitigen Distrikt.

Der Erport von Roggen nach Schweden und Norwegen hat in dieser Saison völlig aufgehört. dagegen ist etwas mehr als sonst nach Rukland und vereinzelt auch nach Böhmen gehandelt worden. Im ganzen ist die Ausfuhr aus dem hiesigen Distrift in diesem Herbst wesentlich geringer gewesen als im Vorjahre, weil Schlesien und Sachsen als Käufer auftraten. Das trifft namentlich bei Roggen zu, während Weizen hier nur mäßig angebaut und in der Hauptsache von den benachbarten Mühlen aufgenommen wird. Vorübergehend zeigte sich Weizen= export nach Rußland, indessen hat derselbe aufgehört, als die hiesigen Mühlen sich ent= schlossen, etwas bessere Preise anzulegen.

Der Erport von Roggen aus dem hiefigen Bezirk nach Rugland hat zum großen Teil seine Ursache in den unaunstigen Verkehr3= verhältnissen und der schlechten Organisation des ruffischen Getreidehandels, der es nicht verstand, Überfluß in der einen Gegend und Mangel in der anderen Gegend auszugleichen. mußte vielmehr dem Getreidehandel des hiesi= gen Bezirks überlaffen bleiben, aus einzelnen Bezirken Rußlands Getreide wasserwärts zu beziehen und nach anderen Bezirken Roggen und auch Weizen zu versenden. Aus diesem Beispiel ist ersichtlich, daß ein gut organisierter Getreidehandel ein wichtiger Faktor für die Volks= wohlfahrt, namentlich für die Versorgung mit Getreibe in fritischen Zeiten ift. Es wäre ba= her Pflicht der Regierung, die vorzügliche Drganisation des deutschen Getreidehandels in jeder Weise zu fördern, nicht aber durch Absperrung bes Ankaufs seitens der Proviantämter und durch ähnliche Magnahmen zu schädigen.

Weizen hat vielfach durch Lagern sehr gelitten, wodurch die Entwickelung der Körner zurückgeblieben ist. Auch Brand war verschiedentlich wieder vorhanden, der allerdings bei Weizen alle Jahre mehr oder weniger aufzutreten scheint. Die Weizenbestände waren vor der Ernte gänglich geräumt, so daß die neuen Zufuhren, welche anfangs übrigens sehr spärlich geschahen, bei inländischen Mühlen rege Rauflust erregten und die Preise eine allmähliche Steigerung erfahren konnten. Im Oktober und November trat Rußland stark als Käufer auf, so daß für die Getreidehändler ein guter Absat dorthin vorhanden war. Die Preisbewegung von der Ernte bis Ende des Jahres war 200 bis 230 Mark.

Gerste hat infolge ber Nässe sowohl in der Farbe wie im Korn sehr gesitten und ist vielsach dumpsig, so daß sie fast durchweg nur zu Brenn- und Futterzwecken Verwendung sinden kann. Braugerste kam wenig vor und wurde gut bezahlt. Die Preise erstreckten sich für geringere und mittlere Qualitäten von 150 bis 160 Mark, für bessere Sorten von 160 bis 170 Mark, vereinzelt auch darüber.

Hässer. Die Hasserente konnte insolge der Rässe erst sehr spät geborgen werden, hat jedoch einen großen Ertrag bei zum Teil recht schönen und schweren Qualitäten ergeben. Die Zusuhren waren in den letzten Wochen sehr groß, was zur Folge hatte, doß die Preise in Berlin erheblich zurückgegangen sind. Bezahlt wurde hier 173 Mk. dis abwärts 160 Mk. pro Tonne.

Den gesunden Hafer nehmen die Proviantsämter meist direkt von den Produzenten auf und für die anderen Qualitäten fehlt es an geeignetem Absah, zumal auch solche Qualitäten für den Export nicht genommen werden. Bei dieser Gelegenheit sei die schon oben erwähnte Tatsache wiederholt, daß die Proviantsämter beim Einkauf den Produzenten außervordentlich bevorzugen und dem Händler für die gleiche Qualität zu gleicher Zeit häufig 4 bis 8 Mk. pro Tonne weniger bieten als dem

Produzenten, sofern sie nicht den Einkauf vom Händler überhaupt ablehnen.

In **Erbsen** scheint eine Mißernte gewesen zu sein, da dieser Artikel bisher nicht an den Markt kam.

#### Mühleninduftrie.

Bis zur letzten Ernte wurde das Angebot in Weizen und Roggen außerordentlich knapp und die Preise nahmen eine aufwärtsstrebende Richtung an. Während Weizen im Januar noch mit 172 Mk., Roggen mit 152 Mk. per Tonne waggonfrei Bromberg käuflich war, stiegen die Forderungen sür Weizen dis Witte Juli, von welchem Zeitpunkt ab diese Brotfrucht überhaupt nicht mehr gehandelt wurde, auf 220 Mk., für Roggen, welcher noch in vereinzelten kleinen Partien am Markt blieb, dis neues Gewächs zum Angebot kam, auf 205 Mk. per Tonne loko Bromberg.

Die Folge dieser mißlichen Verhältnisse war anfänglich eine Einschränkung, später die vollständige Einstellung des Betriebes der hier in Betracht kommenden östlichen Mühlen.

Durch anhaltendes widriges Wetter verzögerte sich die Ernte und brachte schließlich klamme Qualitäten, welche indes bei dem vollständig Fehlen an Brotkorn flotten Absah fanden, um so mehr, als der Weltmarkt in steigender Tendenz verharrte.

Die Preise hielten sich gegen Ende des Jahres auf 230 Mk. per Tonne für Weizen und 195 Mk. per Tonne für Roggen.

Im allgemeinen können die Geschäftsverhältnisse trotdem als ungünstige nicht bezeichnet werden. Die anhaltend seste Markttendenz ermöglichte nutbringende Verwertung der Fabrikate, namentlich in den Zeiten, in denen Getreideangebote zu den Seltenheiten gehörten. Auch ließen die Forderungen für Roggenmehl nach dem Westen und Südwesten Deutschlands, wo das gänzliche Fehlen russischer Zusuhren den Roggenmarkt stark besestigte, sohnende Rechnung, so daß umfangreiche Versichlüsse nach dem Rhein, Westfalen und Südsdeutschland perfekt wurden, mit deren Erledigung die Mühlen unseres Bezirks noch gegenwärtig beschäftigt sind.

Daß der Weizenpreis sich in den lettverflossenen Monaten auf einer zum Westen, namentlich gegenüber den Berliner Notierun= gen, unrentablen Sohe halten konnte, hat seinen Grund in einer lebhaften Ausfuhr nach den russischen Nachbarprovinzen. Infolge der Aufhebung des Identitätsnachweises in Deutschland und der hohen Zollrückvergütung von 55 Mf. per Tonne konnte man Weizen von hier aus billiger nach den Stationen Russisch-Polens legen, als ihn die Mühlen unseres Bezirks zu erwerben imstande waren. Die hier= durch schwer geschädigte Mühlenindustrie hat unter dem 28. November v. J. eine Petition an den Herrn Reichskanzler gerichtet, welche hoffentlich von dem erstrebten Erfolg sein wird.

#### Kartoffelhandel.

Das Jahr 1907 behielt den Januar hinburch für Fabrikkartoffeln die billigen Preise des Herbstes 1906 bei. Im Februar stellte sich rege Nachfrage ein, wodurch das Produkt erheblich teurer wurde. Es stiegen unverlesene Kartoffeln bis Ende Mai um annähernd 100 %.

Das Speisekartoffelgeschäft begann im Monat März mit hohen Preisen, die eine bis Ende Juni fortgesetzte Steigerung erfuhren. Jeder Posten aller Sorten fand schlanken Absah. Als Hauptabsahgebiet für Speise- und Saatware galten das Rheinland, sowie Westfalen und Belgien. Besonders gestagt waren die Marken "Industrie" und magnum bonum.

In frischen Kartoffeln ist in hiesigem Bezirke kein nenneswerter Absat, weil der Bedarf darin fast überall durch Zufuhren aus der Umgebung gedeckt wird. Die Preise neuer Ernte setzten für Fabrikund Speiseware im September hoch ein und die Nachfrage war für alle Sorten gleich rege. Die Qualität der Ware neuer Ernte hatte durch die anhaltende Nässe des Sommers derartig gel tten, daß ein großer Teil sofort in den Mieten zu faulen begann. Viele Kartoffeln, besonders an niedrig gelegenen Stellen hatten schon in der Erde Schimmelpilze.

Ein anderer Bericht lautet:

Die Stärkefabriken hatten im Jahre 1906/07 eine recht leblose Kampagne, es lag mit Fabrikaten von Anfang bis zu Ende recht flau, so daß in sämtlichen Stärkefabriken nur kleine Quanten zu mäßigen Preisen erworben und verarbeitet werden.

Die niedrigen Preise waren wohl auch die Hauptursache, daß Kartoffeln stark verstuttert wurden. Hierdurch trat im Frühjahr 1907 eine Knappheit ein, sodaß die Preise von 1 Mark auf 3,50 bis 4 Mark per Bentner rapide stiegen und auf dieser Preishöhe auch stehen blieben, bis durch größere Zusuhren von Frühkartoffeln die Nachstrage reichlicher gedeckt wurde.

Die Aussichten der neuen Ernte in dem Berichtsjahre waren zu Beginn recht günstig, verschlechterten sich jedoch von Tag zu Tag, und als auch der August als ausschlaggebender Monat für das Gedeihen der Kartoffeln mit den Regengüssen nicht einhielt, mußte man immer mehr zu der Überzeugung gelangen, daß auf eine schlechte Kartoffelernte zu rechnen sein würde.

Diese Annahme traf denn auch voll und ganz zu. Die Ernte siel in manchen Bezirken derartig schlecht aus, daß die Landwirte nur einen Ertrag von 30 bis 40 Zentner per Morgen erreichten. Hierzu kamen noch schlechte Qualitäten, die man zum größten Teil sofort abliesern mußte, um nur etwas retten zu können.

Die Preise für Fabrikkartoffeln bewegten sich zu Beginn der Kampagne, also Mitte Sep-

tember, zwischen 1,20 bis 1,30 Mf., stiegen bann bis auf 1,50 Mf. bis 1,60 Mf. und blieben bei diesem Preise auch bis Ende November stehen. Die Quantitäten, welche von den Stärkefabriken erworben wurden, bewegten sich gleichfalls in den Grenzen der minimal ausgefallenen Ernte, weshalb auf eine sehr kurze Kampagne zu rechnen ist.

Dagegen machte sich die Nachfrage nach Speise-, Brennerei- und Futterkartoffeln für Ostpreußen bereits im Herbst ziemlich stark bemerkbar, es sind daher auch Kartoffeln in großen Mengen dorthin verschickt worden. Auch Berlin hat schon recht viel bezogen; wir dürsten im Frühjahr 1908 auf ziemlich hohe Kartoffelpreise zu rechnen haben.

#### Stärfe= und Stärkezuder=Industrie.

Die Stärkeinduftrie hatte indem verfloffenen Jahre 1906/07 unter recht schwierigen Verhältnissen zu arbeiten. In dem abnorm reichen Kartoffeljahre 1905/06 hatten die Kartoffeln verarbeitenden Industrien, darunter auch die Stärkefabriken, außergewöhnlich große Kam= pagnen erzielt. Es befanden sich zu Beginn der Kampagne Oktober 1906 recht belangreiche Vorräte an Ware in den Fabriken, bei den Händlern und den Verbrauchern. Diese alten Bestände drückten naturgemäß auf den Markt. Die hohen Bestandziffern an Spiritus sowie die gespannten Geldverhältnisse beeinflußten die Preise in ungunstigem Sinne, so daß zu Beginn der Kampagne niedrige Fabrikatpreise Demgegenüber stellte sich nun erschienen. weiter heraus, daß die anfangs günstig beurteilte Kartoffelernte weder qualitativ noch quantita= tiv den Erwartungen entsprach. Alls Folge= erscheinung konnten die Stärkefabriken die Kartoffeln resp. die Rohstärke nicht zu den erwarteten niedrigen Preisen erwerben.

Andererseits flauten aber die Verkaufspreise für das Fertigfabrikat immer mehr ab. Dieselben erreichten im Frühjahr 1907 ihren tiefsten Stand. Entsprachen schon im Herbst die Roh-

materialpreise nicht dem Fabrikatpreise, so war im Frühjahr die Spannung zwischen den Preissen derart, daß keine Fabrik auf eine Nachskampagne rechnen konnte. Das teure Nohmaterial, die teilweise sehr erhöhten Arbeitsslöhne sowie die immer mehr verteuerten Bestriebsbedürfnisse, wie Kohlen, Säcke, Fässer, Materialien, der hohe Zinsfuß, erhöhten die Betriebskosten und damit die Unkosten für das Fertigfabrikat in dem Maße, daß wenn Berskuse gemacht werden mußten, dieselben für die Fabrik Berlust brachten.

Aber nicht nur die namhaften Vorräte aus letzter Kampagne drückten auf den Markt, sondern auch eine umfangreiche Baisse-Spekulation vieler Fabriken und Zwischenhändler, die auf Monate hinaus den ganzen Geschäftsgang lähmte. Erst im nachfolgenden Sommer, als die Läger sich lichteten und ehemals allzu verkaufsfreudige Fabriken die eingegangenen Lieferungsverpflichtungen nur schwer zu ersfüllen vermochten, auch kaltes und regnerisches Wetter die Aussichten für die kommende Ernte verschlechterte, setzte eine Auswärtsbewegung der Preise ein.

Das Ergebnis der Kampagne dürfte für die Spekulanten ein niederdrückendes sein, weil sie sich mit dem erhofften billigen Rohmaterial nicht zu decken vermochten. Für die ganze Branche aber dürfte künftiger Segen aus Besachtung der alten Lehre erwachsen, daß man Ans und Berkaufspreise stetig in Übereinstimmung zu bringen bestrebt sein muß, wenn man die Arbeit einer Fabrik lohnend gestalten will. Solide und vorsichtig arbeitende Fabriken, anfänglich außerordentlich geschädigt, konnten unter Ausnutzung der besseren Sommerpreise auch in dieser Kampagne zu günstigen Gewinnsresultaten kommen.

Die neue, in Posen und Schlesien allerdings gute, durchschnittlich aber wieder ungenügende Kartoffelernte hat vom Herbst 1907 ab eine lebhafte Bewegung auch in Kartoffelfabrikaten gezeitigt. Durch den Mißersolg des Borjahres scheu gemacht, hat man die

Fabrikatpreise nun so erheblich gesteigert, daß Konsumenten nur widerwillig kausen und durch größte Zurückhaltung billigere Notierunsgen zu erzwingen hoffen. Selbstredend sind auch die Fabrikkartosseln entsprechend teurer; in anbetracht der hohen Getreidepreise ist auf einen wesentlichen Kückgang vorläusig wohl nicht zu rechnen. Demgegenüber sind die billigen Kübenzuckerpreise und der fast verloren gegangene Absah nach dem Auslande bedeutungsvolle Erscheinungen, die einen nachteiligen Einfluß auf die Stärkes und Stärkezuckersindusstrie zu schaffen geeignet sind.

#### Futter= und Düngemittel.

Futterartifel, sowohl russische wie ameristanische, wurden in der ersten Jahreshälfte sehr stark begehrt und das Geschäft ließ nichts zu wünschen übrig. Freilich waren zu manchen Zeiten die russischen Zusuhren wieder sehr unregelmäßig, sonst hätten Absah und Nuhen besser sein können. Seit Beginn der neuen Ernte ist das Futtergeschäft schleppend und unlohnend. Rußland und Amerika halten auf hohe Preise, während der Absah sehr zu wünsichen übrig läßt. Es liegt das zum Teil daran, daß die Landwirte eine Menge eigenes schlecht geerntetes und deswegen nicht gut verkausssfähiges Getreide verbrauchen, und andererseits auch wohl an den gesallenen Viehpreisen.

Der Absat in Düngemitteln hielt sich ungefähr in vorjähriger Höhe. Der Ruhen war noch geringer als im Borjahre, weil einersseits die Fabrikanten das Bestreben zeigen, dem Händler immer weniger Spielraum zu gewähren und andererseits dieser verhältnismäßig einfach liegende Geschäftszweig seitens der Genossenschaften, die zum Teil Borzugspreise haben, ganz besonders eifrig bearbeitet wird. Bei dieser Gelegenheit sei speziell auf den bekannten Übelstand hingewiesen, daß die Deutsche Landwirtschaftsgesellschaft und die mit ihr in Berbindung stehenden Genossenschaften beim Bezuge von Kalisalzen besondere Bergünstigungen genießen, was dem Handel

die Konkurrenz nahezu unmöglich macht. Das Geschäft in Chilisalpeter, dem einzigen Artikel, bei dem ein freier Wettbewerb stattfindet, war lohnender. Das Detailgeschäft für Duantitäten unter 200 Zentner war ein recht lebhastes.

#### Samereien und Saaten.

Das Sämereigeschäft-von 1907 fann als recht günstig bezeichnet werden.

Wenngleich die ersten Monate des Jahres sehr ruhig verliesen und der Samenhandel eine abwartende Stellung einnahm, so begann doch im März ein sebhaster Ausschwung. Es stellte sich immer mehr heraus, daß der starke Frost große Schäden verursacht hatte; namentlich waren Weizenselder vielsfach ausgewintert. Es galt nun, Ersat durch Sommersaaten zu schaffen. Daher wurden Sommerweizen, Sommerrvogen, Gerste, Hachweizen, Widen usw. zu stetig steisgenden Preisen in großen Posten gehandelt.

In Kleejaaten fand ebenfalls ein belangreiches Geschäft statt. Nottlee, Gelbklee,
Bundklee, Schwedischklee, Infarnatklee,
Schotenklee wurden flott zu guten Preisen
gekaust, und die Läger waren bei Schluß der
Saison zum größten Teil geräumt. In Beißklee war eine überaus große Ernte gemacht
worden. Die Preise hatten einen so niedrigen
Stand erreicht, daß die Ware zu Spekulationszwecken willig aufgenommen wurde. Später
konnte, da die Aussichten auf die neue Ernte
wenig versprechend erschienen, der Artikel mit
gutem Kuhen weiter verkaust werden; namentlich war das Ausland Abnehmer.

**Luzerne** war ebenfalls ein sehr gefragter Artikel und bei Schluß der Saison zu hohen Preisen überall geräumt.

In Grassaaten fanden gleichfalls bedeutende Umsätze bei steigenden Preisen statt. Namentlich konnten Thymothee, Rahgras, Knaulgras, Biesenschwingel, Fivringras, Wiesensuchsichwanz usw. schlank verkauft werden; es dürften bei Schluß der Saison auch hier keine Vorräte geblieben sein.

Futterkräuter gingen ebenfalls gut. Auch hierin fand bei guten Preisen ein lebhaftes Geschäft statt. Besonders gefragt waren Seradella, Kümmel, Sens, Vicia villosa, Zuckerhirse, Direttich.

In Runkeln, Möhren und Bruken wurde auch ein bedeutender Umsatz erzielt. Es sind auch von diesen Artikeln kaum Läger geblieben.

Pserdezahumais machte sich sehr knapp und ist zu hohen Preisen überall geräumt.

Auch in Lupinen ist ein lebhaftes Geschäft zu verzeichnen.

Das Herbstgeschäft war ebenfalls ein flottes. Um dem drohenden Futtermangel abzuhelsen, wurde namentlich Senf begehrt. Dieser Artikel wurde zu hohen Preisen fast überall geräumt.

Auch Vicia villoja, Stoppelrüben, DI= rettich, Infarnattlee fanden gute Abnahme.

In Winter-Saatgetreide ist ein namhaftes Geschäft zu verzeichnen.

Die Originalsaaten waren auch in diesem Jahre frühzeitig ausverkauft, daher konnte der Bedarf nicht überall gedeckt werden. Es mußten vielsach Absaaten gekauft werden.

Durch den anhaltend nassen und kalten-Sommer sind die Aussichten auf eine gute Sommerernte, namentlich in Klee und Gräsern, wenig günstig. Die noch geringen Bestände jähriger Kleesaaten wurden zu erhöhten Breisen willig aufgekauft.

Der Gesamtumsatz des Jahres kann als recht gut bezeichnet werden.

#### Runft= und Handelsgärtnerei.

Der Verlauf des Geschäfts im Jahre 1907 ist weniger befriedigend als derjenige des Jahres 1906, weil die Schäden, die der Winter 1906 an den Pflanzen anrichtete, sich in diesem Jahre recht bemerkbar machten und

Ersat für das Fehlende aus anderen Gegenden gekauft werden mußte. Auch die Hagelwetter dieses Jahres haben viel Verluste gebracht. Pflanzen und Früchte wurden dadurch in ihrer normalen Entwickelung behindert und minderwertig. Der Absat der Gärtnereiprodukte an die Landwirte war ein bedeutend geringerer als im Vorjahre. Die Steigerung der Löhne, der Preise für Vrennmaterial und vieles andere hat dazu beigetragen, wesentlich einen ungünstigeren Jahresabschluß herbeigeführt.

Viel geklagt wurde über den Handel mit Obstbäumen auf Wochenmärkten. Wenn dieser auch, wie in einer Versammlung von Handels= gärtnern ausgeführt wurde, noch nicht in allen Teilen Deutschlands gleich stark in Erscheinung tritt, so ist er doch in Ost- und Westpreußen, Schlesien und Posen eine ständige Einrichtung geworden. Es ift zum größten Teile Bapern, welches die Märkte mit einem minderwertigen Material überschwemmt. Man sieht sogar Bäume mit Krebs= und Brandstellen. Auch findet man an ihnen häufig Blut- und Schild= läuse. Den Besitzern aber ist das zum großen Teile gleichgültig, wenn sie nur billig zu einem Baume kommen. Das Verbot des Markt= verkaufes von Obstbäumen würde im Interesse aller reellen Obstbaumzüchter des Reiches liegen, denn ein gewissenhafter Züchter verkauft seine Ware nicht umherziehend auf den Märkten, wo die Abnehmer niemals fo bedient werden können, wie bei dem direkten Bezug aus Obstbaumschulen. Nur der gewissenlose Händler hat ein Interesse am Marktverkauf, zum Schaden aller Käufer. Es muß hier entschieden Wandel geschaffen werden. Derartige Zustände können nicht zur Förderung des heimischen Obstbaues beitragen, vielmehr verliert der einmal auf diese Weise Geschädigte das Vertrauen zur Obstfultur überhaupt. Was nütt es unseren Landwirtschaftskammern und Obstbauvereinen, die sich die Förderung des Obstbaues zum Ziel gesett haben und nur gute und dem Klima angepaßte Sorten zur Anpflanzung empfehlen, wenn auf den Märkten dieser Mischmasch aus aller Herren Länder immer wieder angeboten wird.

Der Verband der Handelsgärtner Deutsch= lands hat daher an den Bundesrat eine entsprechende Eingabe gerichtet.

#### Bierbrauerei und Malgerei.

Das Sahr 1907 hat bem Branereigewerbe nichts Erfreuliches gebracht. Nach einem ungewöhnlich langen und strengen Winter hatte man allgemein auf einen auten Sommer aehofft. Leider mußte diese schöne Soffnung, nachdem sie von einem Monat auf den anderen verschoben worden war, mit den verregneten Erntemonaten Juli und August endaültig zu Grabe getragen werden. Auch der für unsere Gegend thuische schöne Herbst konnte an dem ungunstigen Ergebnis des Jahres nichts ändern. Der Absatz der Brauereien dürfte allgemein stark gesunken sein, da bei dem kalten reanerischen Durchschnittswetter auch noch alle Sonn= und Festtage als "geschäftlich ausge= fallen" zu bezeichnen sind. Die erzielten Ge= winne können nur als recht dürftig bezeichnet werden. Das Brauereigewerbe wurde um so schwerer getroffen, als neben dem entgangenen Absat auch die Kundschaft, das Gastwirtsgewerbe, schweren Schaden erlitten hat und wesent= lich in seiner Zahlungsfähigkeit geschwächt worden ist.

Die Befürchtungen, daß die Brausteuerserhöhung in Berbindung mit dem hohen Gerstenzoll geradezu unheilvoll auf die Kentabilität der Brauereien einwirfen würde, sind bei weitem übertroffen worden. Auch stellt sich immer mehr herauß, daß die von den vereinigten Brauereien notgedrungen durchgeführte mäßige Bierpreißerhöhung bei weitem nicht außreicht, um auch nur einigermaßen die Mehrauswendungen zu decken, welche die Brauereien durch die neue Brausteuergesesgebung, die hohen Gerstens und Kohlenpreise, die erhöhten Löhne und Preise sämtlicher Rohmaterialien, Maschinen usw. zu tragen haben.

So hat beispielsweise eine Brauerei bes Bezirks in bem Geschäftsjahr vom 1. Juli 1906 bis dahin 1902 trots der um 1 Mark pro Heftoliter erhöhten Bierpreise, b. f. in bem betr. Geschäftsiahr 9685 Mark, entgegen dem Abschluß des Vorjahres einen Minder= Reingewinn von 7 540 Mt. erzielt. Es würde fich also gegenüber dem Vorjahre ein Mindergewinn von 9685 + 7540 = 17225 W.K. ergeben haben, wenn die Brauerei den Bierpreis nicht um 1 Mt. pro Heftoliter erhöht hätte. Die Brauerei hat demnach trot der Preis= erhöhung nicht nur die ganze Brausteuer= erhöhung selbst zu tragen, sondern noch erheblich mehr. Dies ist ein klarer Beweis da= für, wie ungerechtfertigt der Widerspruch von vielen Seiten war, als im vorigen Jahre die Brauereien gezwungen waren, ihre Bierpreise zu erhöhen.

Da eine weitere Erhöhung der Bierpreise infolge der Uneinigkeit und Kurzsichtigkeit mancher Brauereibesitzer und Vertreter von Brauereien nicht durchführbar sein wird, so dürfte sich die Zukunft für viele Brauereien recht trübe gestalten. Eine auch nur einigersmaßen angemessene Verzinsung des Anlagesfapitals herauszuwirtschaften, erscheint unter diesen Umständen ausgeschlossen.

Sehr zu wünschen wäre es, wenn die Wegebaus Vorausseistungen, zu denen auch Brauereien in erheblichem Maße herangezogen werden, recht bald wieder von der Bildfläche verschwinden, oder aber auf alle Betriebe, welche Chaussen benutzen, ausgedehnt würden. Jedenfalls werden die Kunststraßen durch die schmalreisigen Käder der landwirtschaftlichen Fuhrwerke mehr beschädigt, als durch die breitreisigen der gewerblichen Fuhrwerke, insbesondere, da jene doch auch in der Regel 40 bis 60 Zentner an landwirtschaftlichen Erzeugnissen laden.

Für die **Malzsabrikation** blieb die schwiesrige Lage der Brauereien nicht ohne Kückwirkung. Während bei einigermaßen normalen

Verhältnissen die gesamten vorhandenen Vorräte zu guten Preisen hätten geräumt werden muffen, weil aus dem Vorjahre keine Bestände vorhanden waren, blieben bei dem schlechten Geschäftsgange der Brauereien selbst verschlossene Posten Malz unabgefordert. Erst nach Bekanntwerden der ungünstigen dies= jährigen Ernteergebnisse fanden diese Posten entsprechende Verwertung. Die unter schwie= rigen Berhältniffen geborgene, stark verregnete Ernte hat nur wenig feine Gersten ge= winnen lassen, welche zu erheblich höheren Preisen als im Vorjahre angeboten und gehandelt werden. Die bis Anfang Oktober noch nicht entwickelte volle Keimfähigkeit der diesjährigen Gersten verhindert einen recht= zeitigen Beginn ber Mälzereikampagne. schwierigem Einkauf und beschränkter Ausnutungsmöglichkeit der Mälzereianlagen laffen sich für die Entwickelung des neuen Geschäfts Voraussagen kaum machen. Jedenfalls wird es nicht leicht, den Einkaufspreisen für Rohmaterial und Kohlen und stetig steigenden Löhnen entsprechende Preise für das Fabrikat zu erzielen.

Für die Brauereibranche kommt praktisch auch nicht einmal der für den diesjährig recht guten Hopfen mäßige Preis zur Geltung, weil hiervon überall recht beträchtliche Bestände vorhanden sind. Die im Vorjahr geschlossenen Bereinigungen zum Zwecke ber Besserung ber allgemeinen Geschäftsgrundlagen haben sich zum größten Teil behauptet und die bei schlechtem Allgemeinumsatz üblichen Preis= unterbietungen unmöglich gemacht. Wün= schenswert wäre es, wenn die Handels= kammer mit allen zu Gebot stehenden Mitteln dafür eintreten möchte, daß die Bustände in der Versorgung mit Kohlen, wie sie sich im laufenden Jahre heraus= gestellt haben, für die Zukunft möglichst ausgeschlossen werden.

#### Spritfabrifation.

Wenn die wirtschaftliche Lage des Artifels, die zu Anfang der Berichtszeit eine recht ungünstige war, jest wieder als eine durchaus gesunde bezeichnet werden kann, so ist dies in der Sauptsache der Produktionsbeschränkung zu verdanken, welcher sich die meisten deutschen Brenner im Sinblick auf die schon wiederholt damit erzielten guten Erfolge auch in der Brennkampagne 1906/07 freiwillig unterworfen haben. Die Ginschrän= fung war diesmal auf 82 % der früheren durch= schnittlichen Branntweinerzeugung normiert worden und fie bewirkte, daß die anfangs Oktober 1906 übernommenen beängstigend großen Spiritusbestände im Laufe des Jahres 1907 ganz bedeutend verkleinert wurden. Nebenher ging eine recht beträchtliche Steigerung bes Bedarfs zu Konsum-, Brenn- und technischen Zwecken, auch stellte sich ein lebhafter, die Ziffern der letten Jahre weit übersteigender Export ein und zwar namentlich nach Rußland, wo die eigene Branntweinproduktion den Bedarf nicht zu decken vermochte.

So kam es, daß wir am 1. Oktober mit einem normalen Bestande, nämlich mit 50 Mille Litern, in die neue Brennkampagne eintreten konnten. Die Brenner erhielten für die angelieserte, mit 70 Mark Berbrauchsabgabe belastetete Rohware einen Abschlagspreis von 40 Mark Basis Berlin (im Bromberger Kreise 1,70 Mark weniger), und nach Beendigung des Geschäftsjahres noch eine Nachzahlung von 3,25 Mark, eine Bezahlung, wie sie die Brenner so günstig am freien Markte niemals hätten erzielen können.

Der Ausfall der neuen Kartoffelernte war in den einzelnen Landesteilen ein grundverschiedener; auch in der Provinz Posen lauteten die Nachrichten darüber sehr widersprechend. Im Durchschnitt ergab sich eine nur sehr mittelmäßige Ernte, und da die Kartoffelpreise infolgedessen sehr anzogen, so entschloß sich die Zentrale, um eine ausreichende Branntweinerzeugung zu sichern, den Abschlags-

preis Mitte Oktober auf 45 Mark und Mitte November sogar auf 48 Mark heraufzusetzen, wobei von einer Produktionsbindung für dies= mal Abstand genommen wurde.

Wie immer, so paßten sich auch im Jahre 1907 die Verkaufspreise für gereinigte Ware den für die Roh ware den Brennern gezahlten Preisen an. Für unversteuerten Prima-Sprit stellte sich der Preis für Vromberg und Umgegend im Januar 1907 auf 50,50 Mark, stieg dann allmählich von Monat zu Monat um die Lagerungskosten bis auf 53,70 Mark im September, und wurde in den folgenden Monaten, dem verteuerten Rohspiritus-Einkaufe entsprechend, in mehreren Sprüngen bis auf 65,50 Mk. erhöht.

Infolge des gesteigerten Absahes war auch die hiesige Spritsabrik stärker als in früheren Jahren beschäftigt und darf auf ein befriedigendes Erträgnis rechnen.

Hervorzuheben ist, daß die auf die Verlänsgerung des Spiritus = Verwertungs = Unternehmens nach Ablauf der gegenwärtigen Zentrale hinzielenden Bestrebungen nach großen Mühen im Mai 1907 endlich zu einem Ergebnis geführt haben. Danach ist die neue Zentrale für Spiristus-Verwertung vom 1. Oktober 1908 auf weitere 10 Jahre gesichert unter noch größerer Beteiligung von seiten der Brenner als die bisherige Zentrale, doch sind leider in dem neuen Vertrage die Bezüge der Spritsabriken ganz bedeutend heruntergedrückt, so daß kleinere Fabriken einen schweren Stand haben dürften.

Inzwischen ist gegen Ende des Jahres eine neue schwere Beunruhigung für das Spritgewerbe am Horizonte heraufgestiegen. Die Reichsregierung plant, Zeitungsnachrichten zufolge, behufs Erlangung der zu notwendigen großen Ausgaben nötigen Mittel die Einführung des Branntweinmonopols, ein Projekt, dessen Durchführung eine vollständige Umgestaltung des Handels mit Spiritus und Sprit zur Folge haben würde. Indessen ist bisher weder eine Vorlage an den Bundesrat gelangt, noch

Genaueres über das Projekt in die Öffentlichkeit gedrungen, so daß man über die Tragweite desselben sich auch noch kein Urteil bilden kann.

#### Deftillation und Gffigfabritation.

Das Geschäft war im letten Jahre, hervorgerufen durch eine Herabsetung des Spirituspreises seitens der Zentrale für Spiritus= Verwertung, lebhafter, wie das im allgemeinen auch die Branntweinstatistik ergibt. derselben sind nämlich vom Oktober 1906 bis dahin 1907 im Reich rd. 170 000 hl mehr an Trinkbranntwein in den Konsum übergegangen, als im Jahre zuvor. Leider find mit Beginn der diesjährigen Kampagne durch die Willfür der Zentrale für Spiritusverwertung in Berlin die Notierungen für Sprit — trot mittlerer Kartoffelernte in diesem Jahre (1907) — bis auf 65 Mt. unversteuert pro 100 Liter r. A. hinaufgeschraubt worden, so daß jegliches Rendiment im Destillationsgeschäft sowie in der Essigfabrikation aufge= Dieser Vorgang muß naturgemäß zu einer namhaften Verminderung des Konsums und demzufolge zu einer Verschlechterung des Geschäfts führen. Der gewaltige Preisauf= schlag läßt sich nur zum geringsten Teil auf die Kundschaft abwälzen und wird deshalb hauptsächlich von den Destillateuren getragen werden müssen.

Das Projekt des Branntweinmonopols nimmt schon scharse Konturen an und bringt dem Destillateur trübe Aussichten, er sieht sich bereits als Leidtragender. Zwar hat der Berein Deutscher Spiritus- und Spirituosen-Interessenten in Berlin im laufenden Jahre versucht, die Firmen der Branche zur Abswehr gegen die Zentrale zusammenzuschließen, doch ohne Erfolg.

Aus einer fleineren Stadt wird hierzu noch geschrieben:

Die Behörde, deren Organe für alles Straswürdige ein gutes Auge haben, zeigt hier



im Diten, insbesondere in den fleinen Bläten, gegenüber dem unerlaubten Kleinhandel mit Branntwein ein mildes Herz und eine weiche Natur, die dem Fernstehenden vielleicht er= flärlich sein mögen, nicht aber demjenigen, der für sein Gewerbe Steuern zahlen foll und bem burch solche Hinterturgeschäfte ber Absat beschnitten wird. Es ist beispielsweise hier am Blate Tatsache, daß Kolonialwarenhändler und Drogisten, die feine Schankerlaubnis und feine Erlaubnis zum Vertrieb von Brannt= wein in versiegelten Flaschen haben, mit dem Handel von Likören und anderen Spirituosen schwunghafte Geschäfte betreiben, und es ist ebenso Tatsache, daß demgegenüber die städtische Polizei bisher versagt hat. Es wäre bringend nötig, daß von maßgebender Seite hier Wandel geschafft würde.

Das Fruchtsaftgeschäft entwickelte sich inspolge des kolossalen diesjährigen Wachstums gut, wenn auch der Absah anfänglich wegen des übergroßen Angebots erschwert wurde. Allmählich stiegen auch die Saftpreise, so daß dieser Teil des Geschäftes sich lukrativ gestaltete. Es mag an dieser Stelle daran erinnert werden, daß es im Interesse des Regierungsbezirks liegt, wenn aus den bescheidenen Anfängen in der Anlage der Sauerkirsche an Wegen und Chaussen im Lause der Jahrzehnte eine große, lebensfähige Obstwerwertungsindustrie im Osten sich entwickeln würde.

### Tabat=, Zigarren= und Zigaretten= fabritation.

Auch in diesem Jahre war die Nachfrage nach Fabrikaten der mittleren und höheren Preislagen groß.

Schwierigkeiten entstanden durch Arbeitersmangel, der eine Vergrößerung der Produkstion hinderte.

Der Verdienst bleibt selbst noch hinter dem schon ungünstigen Jahre 1906 zurück; sämtliche Rohprodukte haben nicht nur die letztjährigen hohen Preise behalten, sondern sind weiter ge-

stiegen. Im vorigen Jahre waren ganz besonders Sumatra-Tabake hoch im Preise, in diesem Jahre haben auch die Preise für Havannas, Mexikos, Brasils und Java-Tabake eine noch nicht dagewesene Höhe erreicht; selbst deutsche (Uckermärker und Pfälzer) Tabake sind durchsschnittlich um ca. 25% gestiegen. Dagegen konnten nur unbedeutend höhere Preise für Fabrikate erzielt werden.

Schädigend für die Industrie, hemmend auf den Geschäftsgang wirkten die immer wieder hervortretenden Beunruhigungen wegen neuer Tabak- resp. Banderollensteuervorlagen.

Die Zigarettenfabrikation stand im Berichtsjahr, gang besonders in der ersten Hälfte, unter der Nachwirkung des am 1. Juli 1906 in Kraft getretenen Zigaretten= steuergesetes. Es hatte f. 3. eine starke Vorversorgung stattgefunden, so daß das Geschäft zunächst fast stockte. Allmählich gewann es wieder an Lebhaftigkeit. Indeß lassen sich die Wirkungen des Gesetzes heute noch nicht übersehen. Es scheint ein bedeutender Rück= gang im Absatz von 1 Pfennig = Zigaretten stattgefunden zu haben, wogegen ein ge= wisser Ausgleich durch einen besseren Absat in höheren Preislagen eingetreten ift. Die vermutete Verschiebung des Absates von den kleineren Betrieben zu den großen scheint nicht eingetroffen zu sein. Gine Anzahl von Erleichterungen für die fleinen Betriebe würde ge= nügen, um ihnen ein Fortarbeiten zu ermöglichen. Schädigend wirft eine unlautere Konturrenz, welche Bestimmungen des Gesetzes ausnütt, indem Zigaretten in Verpackungen ohne Ungabe des Fabrikanten anonym verkauft und in eine höhere Rlaffe, als der Preislage entspricht, versetzt werden. Besonders hat die Bestim= mung des Einzelverkaufs in 1/10 Packungen es ermöglicht, daß in manchen Restaurants und Hotels derartige Zigaretten feilgehalten werden, fehr zum Schaden des reellen Handels. Nach wie vor herrscht ein empfindlicher Arbeitermangel, so daß der Fabrikant immer mehr gezwungen wird, Maschinen anzuschaffen, da er sonst, na= mentlich bei den billigensMarken, seine Unkosten nicht herausholen kann. In letzterer Zeit war die Zahlungsweise vieler Kunden recht stockend. Trotz eines 5 % Kassaskontos, fanden Zahlungen oft erst nach 4 Monaten und später statt. Auch Konkurse sind zu verzeichnen und die Aussichten für das Jahr 1908 sind recht ungünstige.

#### Molfereiprodufte.

Der Geschäftsgang war im allgemeinen im Berichtsjahre genau derselbe wie im Jahre 1905.

#### Fleischkonservenindustrie.

Das abgelaufene Jahr brachte diesem Industriezweig bei gleichmäßigem Geschäftsgang ungefähr die Umsähe der früheren Jahre. Die Verkaufspreise konnten erhöht werden. Dafür waren aber auch die Rohmaterialien, deren Bezug sich infolge der neuen Handelsverträge schwieriger gestaltet hatte, teurer. Ebenso haben die Arbeitslöhne eine Steigerung ersahren.

#### Rolonialwaren.

Die im Vorjahre geschilderten Verhältnisse haben im Kolonialwarenhandel fortgedauert und die Ergebnisse beeinträchtigt. Immerhin ist an einzelnen Orten, wie namentlich Bromsberg, Znin und anderen Plätzen, eine Gesundung der Verhältnisse nicht zu verkennen. Über die einzelnen Stapelartikel ist folgendes zu berichten:

Kaffee. Die Preise des Jahres 1906 haben sich das ganze Jahr hindurch behauptet. Der Konsum war etwas größer und das Gesschäft befriedigte im allgemeinen.

**Eichorie.** Dieser Artikel hatte seinen Preisstand ebenfalls während des ganzen Jahres behauptet.

3uder. Der Artikel unterlag während bes Berichtsjahres zwar verschiedenen, aber nicht erheblichen Schwankungen. Es trat daher eine wesentliche Spekulation nicht zutage. Als ein größer Export nach England stattfand,

gingen die Preise etwas in die Höhe, doch lag kein Anlaß vor, des Preises wegen den Konsum einzuschränken. Der Absat blieb daher rege.

Seringe. Der Totalfang in Schottland, England, Norwegen, Holland, Deutschland und Schweden betrug etwa 3 900 000 Tonnen, war also um etwa 400 000 Tonnen größer als im Borjahre. Trop dieses günstigen Fangs blieben die Preise dis zum Schlusse des Jahres sest. Dies ist wohl in der Hauptsache darauf zurückzuführen, daß die alten Bestände aus dem Jahre 1906 total geräumt waren, ferner auch im Jahre 1907 der Konsum im Inland ein recht großer war, auch ein starker Abzug nach Rußland stattsand, wo die schlechte wirtsichaftliche Lage einen starken Heringskonsum zur Folge hatte.

**Rcis.** Reis blieb infolge schlechter Ernte teuer und wird seinen Preisstand bis ins nächste Jahr hinein behaupten. Der Konsum hat sich infolgedessen bedeutend eingeschränkt.

Rohichmalz, unverzollt. Dieser Artikel setze im Januar in mittlerer Preislage mit etwa 46 Mk. pro 50 kg ein und stieg dann Mitte Februar bis 50 Mk. Dieser Preis sank dann und es schwankten die Preise das ganze Jahr hindurch zwischen 45 und 42,05 Mk. Der Konssum blieb jedoch hoch und wird im Lause der Jahre größer.

Petroleum. Bei diesem Artikel liegen die Verhältnisse genau wie im Vorjahre. Die Königsberger Handels = Compagnie arbeitet direkt mit dem Kleinhändler und diktiert die Preise. Letztere sind gegen das Vorjahr ershöht worden.

#### Rohprodukte.

Für Lumpen zur Kunstwollsabrikation war bis Oktober 1907 slotter Umsatz, doch sind die Preise im letzten Vierteljahr gewichen. Für Lumpen zur Papiersabrikation ist wenig Begehr, die Preise sind gedrückt. Für Lumpen zur Rohpappensabrikation ist nur zu ermäßigten Preisen Absatz zu sinden.

Von Knochen findet jedes Quantum in den chemischen Fabriken zu hohen Preisen Aufnahme.

Die Preise für Alteisen sind infolge der rückgängigen Konjunktur in der Industrie gewichen, auch sind die Hüttenwerke bei der Abnahme peinlich. Infolgedessen erfolgen viele Dispositionsstellungen.

Vorräte von alten Metallen sind nicht vorhanden, sodaß stete Nachfrage herrscht. Die Preise für Altmetalle sind fast um die Hälfte gegen die Zeit der Hochkonjunktur zurückgegangen.

Für Glasbrocken haben die Preise nicht angezogen.

## II. Holzhandel. — Holzinduftrie. Holzhandel und Holzspedition.

Handel und Industrie sind Konjunkturen unterworsen. Die Werte steigen und sinken nach den jeweiligen Umständen. In unserer schnellebigen Zeit wechseln diese öfter und krasser als früher. Seit 1902 hatte sich im Holzhandel eine langsam steigende Tendenz bemerkbar gemacht, hervorgerusen durch die Hochkonjunkturen in der Industrie im allgemeinen und der großen Bautätigkeit im besonderen. Der Nuten hieraus siel in der Hauptsache den Produzenten, also dem Forstsfiskus und der Landwirtschaft, zu.

Obwohl sich im Herbst des vorigen Jahres bereits eine rückgängige Konjunktur bemerkbar gemacht hatte, blieben die Preise für Kundsholz in den Wintermonaten in Rußland hoch, weil immer noch eine gewisse Kauflust für bessere Hölzer vorhanden war. Erst im Frühjahr gingen die Preise etwas zurück, und zwar infolge der großen Produktion und des damit verbundenen großen Angebots.

Die Unruhen in Rußland haben sich gelegt, die russische Regierung ist wiederum Herr der Situation geworden, daher können der Holzhandel und die damit verbundenen Arbeiten dort unbehelligt ausgeübt werden. Doch mußten große Lohnaufbesserungen vorgenommen werden als Folge der Wirren und der Streiks, die wegen des für die Arbeitnehmer günstigen Verlauses diese zu weiteren und immer größeren Ansprüchen reizten. Die Arbeits- und Fuhrlöhne sind erheblich und die Floßlöhne ganz bedeutend gestiegen; mit diesen erhöhten Spesen wird für alle Zukunst zu rechnen sein.

Für die Verwertung des Holzes aus der großen Zufuhr des Vorjahres und dieses Jahres war ein großer Absat Voraussehung. Sie ging indessen in diesem Jahre fehl. Schon anfangs Sommer trat eine Abflauung im diesseitigen Holzhandel ein, als durch den Zusammenbruch der Marienburger Privatbank der Handel in der Weichselgegend in Mitleidenschaft gezogen und seine Kaufkraft für Holz verringert wurde. Die Bautätigkeit im allgemeinen und in Berlin im besonderen war für 1907 eingeschränkt worden, denn es konnten wegen des hohen Geldstandes (Zinsfuß dauernd 6% und 51/2%), Shpotheken nur schwer beschafft werden. Auch hat es den Anschein, als wenn in Hausbauten der Großstädte bereits eine Überproduktion Bu alledem kam noch der Baubesteht. handwerkerstreik, so daß der Holzverbrauch wesentlich zurückging; auch die Möbeltischlerei wurde, wenn auch weniger, durch Streiks in Mitleidenschaft gezogen. Der schwerste Schlag für den Holzhandel war der Ausbruch der ungeheuren Geldkalamität in Amerika. Die Reichs= bank mußte den Zinsfuß auf 61/2 % und dann sogar auf 71/2 % erhöhen, um die Goldausfuhr möglichst einzuschränken. Die Geldbeschaffung gestaltete sich immer schwieriger, die Unsicher= heit im Baugewerbe wuchs, der Holzhandel stockte zeitweise fast ganz. Dadurch brachen natur= gemäß einige größere Konkurse aus, die wiederum mehrere kleine Firmen in Zahlungs= schwierigkeiten brachten.

Unter diesen Umständen gingen die Holzpreise beträchtlich zurück, notierten im Herbst 1907 um etwa 15% niedriger als im Borjahr und die Verluste waren recht erheblich. Am meisten davon betroffen wurden diesenigen russischen Händler, welche mit unverkaufter Ware an den Weichselmarkt gekommen waren. Troh des Angebotes zu niedrigeren Preisen konnte namentlich das geringere Kundholz nicht ganz verkauft werden. Es liegen daher über Winter sowohl im Bromberger Hafen wie auch auf dem Liepe-Oberberger See mehrere und verkaufte Holzpartien als Eigentum russischer Händler.

Die Preise für geschnittenes Material haben sich ziemlich auf der Höhe gehalten, doch ließen sie in einigen Sorten, wie z. B. in Balken und Fußbodenware, etwas nach. Der Sandel darin war aber nicht umfangreich, weil nur geringer Bedarf vorlag. Die großen Bestände an Schnittmaterial wurden auf den Plätzen und Mühlen bis auf bessere Zeiten unter Dach gebracht. Wann diese eintreten werden, ist ungewiß, zumal auch der Holzhandel vom Weltmarkte beeinflußt wird. Vor allen Dingen ist billiges Geld notwendig, damit teure Baugelder und teure Sppotheken die Bautätigkeit nicht lange aufhalten. Hoffent= lich wird schon im Januar des neuen Jahres der Zinsfuß ermäßigt werden.

Die Hochkonjunktur ist vorüber und der Rückgang ist da. Es fragt sich nun, wie weit werden die Preise sinken, und wie lange wird der Tiesstand anhalten. Da Handel und Industrie bei dem teuren Geldstande den Kauf und die Produktion einschränken müssen und die großen Bestände immerhin etwas realisiert werden, dürste der jetzige Zustand nicht lange anhalten.

Für den Holzhandel aber war die Reaktion ein notwendiges Übel, das noch größeres Unheil durch die unlautere Spekulation verhütete. Durch den einen großen Konkurs wird der Handel im Inlande und durch den andern großen Konkurs in Rußland voraussichtlich gereinigt werden, so daß die Hoffnung auf den baldigen Eintritt gesünderer Zustände berechtigt erscheint.

Für den Transport der Hölzer vom Walddau den Flußablagen war der Winter 1906/07 ganz besonders günstig. Er begann bereits am 13. Dezember mit Schnee und Eis, zuweilen herrschten 15 Grad Kälte. Die Schlittenbahn war im vollen Gange, das gelinde Wetter vom 3. dis 17. Januar änderte daran nichts. Am 18. Januar sette wieder starkes Frostwetter ein, welches dis 17. Februar anhielt. Das milde Wetter vom 17. Februar dis 9. März vermochte die Winterlandschaft nicht zu verwischen, ihm solgten abermals Kälte und Schnee. Letzterer lag stellenweise meterhoch und verschwand erst am 17. März vollends, indem vollständiges Tauwetter eintrat.

Ein so schneereicher andauernder Winter ist lange nicht mehr dagewesen. Die Hölzer konnten fast überall in Rußland per Schlitten zu den Ablagen gebracht werden, wodurch die Anfuhr forciert, auf manchen Stellen auch etwas billiger als per Wagen ausgeführt wurde. Nicht so günstig war der tiese Schnee für die Wolhynischen Elsbrücher, denn diese konnten nicht genügend zufrieren, weil sie schon zeitig mit einer großen Schneedecke versehen waren. Die Ausfuhr der Elsen war deshalb sehr erschwert und stellenweise unmöglich.

Erst am 26. März begann der Eisgang auf der Weichsel und ihren Nebenflüssen, mit dem Verbinden der Hölzer zu Flößen konnte somit erst ansangs April begonnen werden.

Daher trasen die ersten Holztransporte erst am 14. Mai in Thorn ein, was eine Verspätung um 2 bis 4 Wochen bedeutet. Am 19. November passierten die letzten Flöße die Grenze bei Schillno. Einige Holztransporte sind zurückgeblieben und überwintern in Rußland. Das Wetter war sast den ganzen Sommer naß und kalt, dagegen war der Herbst von Mitte September die Ende Oktober trocken und vom schönsten Wetter begleitet.

Der Hafen wurde erst gegen Ende Juni ganz mit Floßholz belegt und am 1. September war bereits ein Vorrat von 170000 lfd. m Floß= holz auf der Weichsel zum Einschleusen in den Hafen angemeldet. Die Zufuhr war noch in vollem Gange und man mußte befürchten, daß vor Eintritt des Winters nicht alle Hölzer geborgen werden könnten. Durch das Tag= und Nachtschleusen im Kanal und der Hafen= schleuse und die Gunst des schönen Wetters wurde sehr viel geleistet. Die Hafenschleuse bewältigte außer den Fahrzeugen 8000lfd. m pro 24 Stunden, so daß die letten Flöße bereits am 21. November in den Hafen eingeschleust und geborgen werden konnten. Im ganzen wurden 991 965 lfde. m eingeschleuft. Das Auswaschen der Hölzer an den Weichselmühlen war noch nicht ganz beendet, als sich etwas Grundeis zeigte, aber das Wetter schlug um und auch hier konnte die Arbeit ohne Schaden bis anfangs Dezember ausgeführt werden. Nach den Brahemühlen wurde aus den Hafenflächen das Floßholz bis in den Dezember hinein befördert und dort mit Maschinen und Pferden aus dem Wasser gezogen, so daß der Holzbestand im Hafen bedeutende Lücken aufwies.

Einige Traften Holz befinden sich zurzeit noch auf der Weichsel, werden aber bei dem aufs neue eingetretenen gelinden Wetter auch noch geborgen werden.

Einige Partien Kundkiefern sind in Rußland zur Überwinterung angestellt und werden erst im Frühjahr nächsten Jahres nach Deutschland verslößt.

Die Wasserstände waren in diesem Jahre infolge des reichlichen Regens dis zum Herbst sehr gut. Mitte September aber siel das Wasserschnell, und sowohl die Schiffahrt wie die Flößerei hatten mit Schwierigkeiten auf der Weichsel zu kämpsen. Auch das Flößen auf dem Bug wurde schleppend. Für den Bromsberger Kanal reichte das Wasser sür den Tagund Nachtbetrieb aus, auch die Netze konnte mit Volladung das ganze Jahr hindurch besichnittenes Holz dennoch teurer als im Vorjahre

waren, so lag dies lediglich an der allgemeinen Aufbesserung aller Löhne. Die Weichsel hatte im verflossenen Jahre wiederholt Sochwasser, ohne jedoch Schaden anzurichten. Vom 10. bis 14. Juni stieg die Weichsel um 1 m, vom 16. bis 17. Juni, nachdem das erste Wachs= wasser etwas abgefallen war, aufs neue um 3 m. Am 2. Juli stieg das Wasser um 70 cm und am 12. bis 13. September um 2 m. Dar= auf trat, wie bereits vermerkt, ein niedriger Wasserstand ein, welcher bis zum Schlusse des Jahres anhielt und auch das Hineinbringen der Holzflöße in den Hafen erschwerte. Schneidemühlen in Schulit, Fordon und die Brahemühlen sind ziemlich gut beschäftigt, jedoch nicht so wie im Vorjahre, weil einige Holzhändler wieder die Sägewerke in Liepe-Oberberg zum Einschneiden ihres Rundholzes aufgesucht haben.

Es ist höchst wahrscheinlich, daß die Holzzusuhr aus Rußland und Galizien im kommenden Jahre stark zusammenschrumpfen wird, so daß man mit etwa der Hälfte des diesjährigen Duantums wird rechnen können. Das teure Geld und die großen Bestände an Rohmaterial und an geschnittener Ware, namentlich aber der geringe Bedarf, sind hemmende Faktoren.

Die neu erlassene Strompolizei=Verord= nung vom 15. Januar 1907 brachte insofern eine Überraschung, als darin vorgesehen war, daß die Flöße von der Dragemundung bis Zantoch nur 80 m lang ober mit 3 Mann besett sein sollten, während von Weißenhöhe bis zur Dragemündung 88 m Länge gestattet ist. Die Übertretung dieser Vorschrift wurde vielfach bestraft, bis die Königliche Staatsregierung sich bewegen ließ, diese wahrscheinlich auf einem Jrrtum beruhende Berordnung des § 81 der Strompolizeiverordnung wenigstens vorläufig aufzuheben, solange nicht begründete Beschwer= den eingehen. Diese dürften kaum zu erwar= ten sein, denn was auf der kleinen Nete bis zur Dragemündung möglich ist, sollte auf der größeren Nete ohne jeden Zweifel erlaubt

sein. Bei der Beratung der neuen Strompolizeiverordnung auf derKöniglichenRegierung zu Bromberg, an welcher sowohl die zuständigen Behörden als auch die beteiligten Interessenten, auch Flößer, teilnahmen, wurde die Länge der Flöße auf 88 m genehmigt, die frühere Länge von 120 m aber abgelehnt. Sine abweichende Bestimmung für die Neße wurde nicht getroffen.

Am 1. Oftober d. J. wurde durch Ver= fügung der Königlichen Staatsregierung ohne Anhörung der Interessenten — das Hafenliegegeld im Safen Brahemunde staffelweise erhöht und zwar derart, daß die Erhöhung bei 90 Tagen Liegezeit etwa 40 % beträgt. Die hiefige Schneidemühlenindustrie ist durch diese Verfügung hart getroffen, ohne daß der eigent= liche Zweck dadurch erreicht wird. Das für den Westen bestimmte Holz bleibt an und für sich nur so lange im Hafen liegen, als es zur Ausrichtung der Flöße an Zeit gebraucht. Der Zwischenhandel kommt dabei kaum in Frage. Die Schneidemühlenbesitzer bleiben die Leid= tragenden, weil es keinen Ausweg für sie gibt, das lange Lagern im Hafen zu umgehen.

Das Blauwerben der Hölzer muß vermieden werden, deshalb kann vor dem 1. Dkstober Holz nicht ausgewaschen werden. Es bleibt freilich noch die eine Möglichkeit, daß die Mühlenhölzer auf der Weichsel lagern und sich der Gefahr des Verschwimmens bei Hochswasser aussehen.

Obwohl nun die hiesigen Mühlenbesitzer sich in der Notlage befinden, weder früher auswaschen noch ihre Hölzer auf der Weichsel lassen zu können, müssen sie doch eine Absgabenlast übernehmen. Der Allgemeinheit ist darum doch nicht geholsen, denn der Platzmangel im Hafen wird bei einer größeren Zusuhr dadurch nicht beseitigt.

Wer aber verzinst und amortisiert den Hafen? Doch in der Hauptsache die hiesige Schneidemühlenindustrie. Hossentlich werden die Petitionen der Mühlenbesitzer und der Handelskammer auf Abänderung des Taris

Erfolg haben, denn es kann nicht die Absicht der Königlichen Staatsregierung sein, die noch junge Industrie des Ostens zu schädigen.

Die Grenze bei Schillno passierten in diesem Jahre 1948 Holztraften gegen 2442 Traften im Vorjahre, also weniger 494 Traften. Davon wurden in den Hasen Brahemünde 991 965 lide. m Floßholz à 4 m Breite eingeschleust, d. h. rund 63 % der Gesamteinsuhr, während 37 % in Thorn, Schulit, Fordon, Elbing und Danzig usw zur Ablieferung gelangten.

Den Bromberger Kanal passierten: von der Weichsel 7963<sup>8</sup>/<sub>4</sub> Schützen Floßholz von der Oberbrahe 105<sup>3</sup>/<sub>4</sub> " "

Sa. 80691/2 Schützen,

gegen 8977 Schüßen im Vorjahre, weniger  $907^{1}/_{2}$  Schüßen. In Weißenhöhe überwintern 133 Flöße je 88 m Länge. Im Kanal (langen Trödel) 93 Schüßen.

Im Hafen Brahemünde lagen etwa 150 000 libe. m Floßholz. Von den im Hafen eingeschleusten 991 965 lid. m Floßholz sind etwa rund 595 000 lid. m durch den Kanal westwärts befördert worden, während 397 000 lide. m den hiesigen Schneidemühlen verblieben.

Die Holzzufuhr aus Rußland und Galizien auf dem Wasserwege über Schillno bestand aus folgenden Gattungen und Mengen:

1. Rundfiefern 788 078 Stück gegen 1 167 593 " im Vorjahre also weniger 379 515 Stück.

Die Kauflust für Kundkiefern war matt und die Preise gingen auch für bessere Partien langsam zurück. Als zum Herbst das Angebot immer größer wurde, mußten die Berkäuser auf eine Ermäßigung der Preise um etwa 15 % eingehen. Etwa 50 Weichseltrasten Kundholz gingen schließlich unverkauft nach Liepe und ebensoviel lagern im Hasen Brahemünde unverkauft als Eigentum russischer Händler. Es sind dies meist geringe Hölzer, die auch zu mäßigen Preisen nicht verkäuslich waren, aber auch

jolche, deren Eigentümer zu billigen Preisen nicht verkaufen wollten. Der Rundkieferhandel hat sast durchweg Verlust gebracht.

2. Rundtannen 67 682 Stück

gegen 62 563 " im Vorjahre also mehr 5 119 Stück.

Nur ein geringer Teil davon fand in d. J. Abnehmer im Weichselgebiet Westpreußens. Hiesige Mühlen kauften einige Partien und das Groß ging nach Liepe resp. Sachsen. Unverkauft blieb wenig. Die Preise gingen gegen das Vorjahr um etwa 5 % zurück.

3. Kantkiefern usw. 819 231 Stück

gegen 1 105 564 " im Borj. weniger 286 333 Stück,

waren infolge der geringen Bautätigkeit selbst zu mäßigen Preisen schwer unterzubringen. Das Lager von unverkaufter Ware ist recht bedeutend. Dasselbe gilt auch für Danziger Balken und Timber. Der Preisrückgang kann auf 10—15 % beziffert werden.

4. Sleepers 607 456 Stück gegen 547 990 " im Vorjahre

mehr 59 466 Stück.

gingen gleichfalls um ca. 15 % gegen das Borjahr zurück. Das Danziger Lager an Sleeper und Timber ist groß und die Nachstrage in England sehr gering. Ein weiteres Zurückgehen der Preise ist wahrscheinlich.

5. Rundelsen 50 544 Stück

gegen 204 686 " im Borjahre weniger 154 142 Stück.

Nicht allein der tiefe Schnee war die Ursache der kleinen Zusuhr in diesem Jahre, sondern auch die Überproduktion der Borjahre und der große Bestand. Auch der Bedarf ging zurück, indem Elsen durch billiges Kiesernmaterial und in Fournieren durch Eichenmaterial etwas verdrängt wurden.

Die angekommenen Elsen waren fast fämtlich in festen Händen, so daß von einem Handel in Elsen auf der Weichsel nicht gut die Rede sein kann. 6. Rundeschen 3 880 Stück gegen 2 510 " im Vorjahre mehr 1 370 Stück

fanden zu guten Preisen willige Abnehmer. Espen 219 Stück, Birken 351 Stück, Rüstern 10 Stück, Weißbuchen 17 Stück sind wie immer nicht leicht verkäuflich und blieb die Stückzahl, namentlich der Birken, gegen das Vorjahr um 637 Stück zurück.

7. Eichen Plançons und Quadrat-Eichen 26 310 Stück

gegen 26 656 " im Vorjahre mehr 346 Stück,

waren der sinkenden Konjunktur nicht unterworsen und haben die vorjährigen Preise behaupten können.

8. Rundeichen 39 985 Stück

gegen 18 332 " im Vorjahre mehr 21 653 Stück.

Die große Zufuhr war die Folge der Nachfrage im vorigen Jahre, die auch in diesem Jahre bestehen blieb. Die Preise waren hoch und sind trot der großen Zusuhr nicht zurückgegangen. (Rundeichen kamen auch in großen Mengen per Bahn aus Rußland.)

9. Eichene Rundflöße (Rundschnallen)

148 100 Stück

gegen 130 813 " im Vorjahre mehr 17 287 Stück,

wurden zu guten Preisen gern gekauft.

10. Cichene Bahnschwellen 196 271 Stück

gegen 262 224 " i. V. weniger 65 953 Stück,

waren begehrt, die Preise dafür sind gegen das Vorjahr um etwas gestiegen.

11. Rieferne Bahnschwellen

1 569 371 Stück

gegen 1 183 825 " im Vorjahre mehr 385 546 Stück.

Die Preise gingen gegen das Vorjahr zwar etwas zurück, kieferne Schwellen waren aber zu immerhin noch guten Preisen leicht verkäuflich, namentlich im Verhältnis zu Runds und Kantholz.

12. Eichene Tramwah=Schwellen
42 991 Stück
gegen 91 006 " im Vorjahre
weniger 48 015 Stück
fanden leicht Absah.

- 13. Blamiser 1059 Stück gegen 38 635 Stück im Borjahre.
- 14. Speichen 165 290 Stück gegen 199 491 Stück im Borjahre wurden gern gekauft.

#### Holzindustrie.

Die im vorjährigen Berichte für ben Gang des Geschäftes Anfangs 1907 ausgesprochenen Befürchtungen sind in höherem Maße in Erfüllung gegangen, als anzunehmen war. Dem Monate lang währenden Streik der Tischler in fast allen größeren Städten Deutschlands folgte ein Streik der Bauhandwerker in Berlin und Umgegend und auch an anderen Stellen. Von diesen Arbeitseinstellungen ist der Holzhandel hart betroffen worden. Geldknappheit und der hohe Bankdiskont wirkten gleich schädlich und brachten das Geschäft bei dem abnorm hohen Banksat von 71/2% ins Stocken. Zahlungseinstellungen, Konkurse und schwere Verluste für Holzindustrie und Holzhandel waren unvermeidlich. Das Baugeschäft ruht fast ganz. Bankgelder und Sppotheken sind nicht zu haben. Die Mühlen haben ihre Einschnitte zum großen Teil einschuppen müssen und erleiden hohen Schaden durch die Unsicherheit im Kreditwesen und den fast unerschwinglichen Bankdiskont.

In dieser Zeit des überall merklichen Niederganges und des besonders schweren Niederganges im Holzhandel hielt die hiesige Königliche Regierung es für geeignet, das Hafenslagergeld für den Brahemünder Hafen zu erhöhen. Durch diese Maßregel, welche schon vor ihrer Einführung von den Holzinteressenten bekämpft wurde, ist die hiesige Mühlenindustrie auf das Härteste betroffen worden, da sie wegen Mangels anderer Lagergelegenheiten auf

die Lagerflächen des Hafens allein angewiesen ist und das erhöhte Lagergeld allein tragen muß.

Solche Bitterkeiten durfte die Königliche Regierung in Bromberg in den jetigen schweren Zeiten ihrer Industrie und ihrem vornehmsten Handel nicht bieten. Damit bekundet sie das Gegenteil von dem, was so oft betont wird, nämlich, daß sich die Königliche Staatsregie= rung berufen fühlt, der jungen Industrie in der Ostmark ihren besonderen Schuk angedeihen zu lassen und die Industriellen der Provinz Posen für ihr Ausharren auf ihren schweren Posten nach Möglichkeit zu unterstüten. Wo ist da Schut zu sehen, wo Unterstützung? Größere Lasten in den schwersten Zeiten und weshalb? Ist der Nuten des Bromberger Hafens zu klein? Wird das Anlagekapital nicht verzinst?

Die natürliche Folge dieser Maßregel ist sofort zum weiteren großen Schaden der hiesisgen Mühlenindustrie eingetreten. Die Berliner, die märkischen und westdeutschen Holzhändler haben das hohe Lagergeld nicht zahlen wollen und haben den schönen Herbst benutzt, ihre Hölzer nach Liepe zu spedieren, wo die Wasserlagerung fast frei ist. Somit ist der hiesigen Mühlenindustrie der größte Teil der Einschnitte entzogen. Fast kein größeres Werk hat Lohnschnitt, kein Werk ist voll besetzt. An Stelle von ca. 2000 Mann in Tags und Nachtschichten werden kaum 1000 Mann in kurzer Tagesschicht beschäftigt.

Über die Mühlenindustrie, die fiskalisches Holz verarbeitet, liegt folgender Bericht vor:

Die Lage bes ostbeutschen Holzmarktes im Jahre 1907 hat sich steigend ungünstig gestaltet. Während in den ersten Monaten Nachfrage und Preise für das hauptsächlich in Betracht kommende kieferne Schnittmaterial nicht wesentlich wichen, ist jetzt der Absat schleppend, der Preiserückgang insbesondere für Ware II. Klasse ein empfindlicher; manche Brettdimensionen sind faum unterzubringen. Allerwärts gefüllte Läger sind ein Zeichen der Zeit. Unter diesem drücken-

den Geschäftsgange leidet besonders die Sägewerksindustrie, die für den neuen Rohholzeinkauf in den fiskalischen Forsten Mittel flussig zu machen genötigt ist und nun be= fürchten muß, daß die Rohholzpreise trot aller Widrigkeiten nicht sonderlich sinken werden. Denn die Überfüllung in der zusehends zunehmenden Anlage von Sägewerken und deren energischer Begehr nach Robholz, ins= besondere aus fiskalischen Forsten, wirken immer wieder wie Sauerteig auf die Preis= bildung und werden weiter treiben, weil die frühere regulierende Wirkung großer Einschläge in Händlerforsten des Inlandes immer mehr schwindet. Die hauptsächlichen Ursachen der Kalamität sind bekannt: schwierige Geldberhältnisse, viele umfangreiche Baustreiks in Berlin und anderen großen Städten.

Ohne Optimist zu sein, darf man doch hoffen, daß die voraussichtlich baldige Überswindung der amerikanischen Krisis, der große jährliche Zuwachs der deutschen Bevölkerung, die Tätigkeit der Ansiedelungskommission in den Ostmarken erheblich dazu beitragen werden, die Bautätigkeit und damit den Holzhandel zu beleben — vielleicht und hoffentlich so schnell, als dies im Jahre 1902 geschah.

#### Jaloufiefabrifation.

Zwar war das vergangene Geschäftsjahr für die Falousiesabrikation in der Anzahl der Aufträge nicht schlechter, als im voransgegangenen Jahre. Dagegen ist bei diesem Artikel trot der im Frühjahr hohen Einkaußspreise sämtlicher Rohmaterialien, besonders der Metalle, wiederum ein Preis rück gang zu verzeichnen. Diese Erscheinung beruht hauptsächlich auf dem unlauteren Treiben der südsund westdeutschen Konkurrenz, die leider zu Schundpreisen arbeitet, um nur überhaupt hier ins Geschäft zu kommen. Ein trauriges Zeichen unserer Zeit.

Außer den bisher fabrizierten Artikeln, als Jalousien, Rolläden, Schutzwänden, ist neuer-

dings auch die Fabrikation von Klappläden, die jetzt wieder in Aufnahme kommen, eingerichtet worden. Die Anzahl der Arbeiter ist die gleiche geblieben, während die Löhne infolge der Teurung erhöht werden mußten.

Die inkonsequente, der ministeriellen Vers
fügung betr. Vergebung von Aufträgen in den ostdeutschen Provinzen direkt widers
sprechende Haltung der meisten Königlichen Baubehörden ist nur mit "traurig, aber wahr" zu kennzeichnen.

Einer Firma sind im vergangenen Geschäftsjahre ca. 6 größere Aufträge im Betrage von
ca. 20—25000 Mark entgangen; sie wurden an
Firmen in Süd- und Westbeutschland vergeben.
Obgleich sie in einem Falle Mindestbietende
war, in den anderen Fällen die Differenz
zwischen dem Nindestbietenden und ihr höchstens
300 Mark, einmal sogar nur 26 Mark betrug,
wurde sie nicht berücksichtigt.

Warum sind in diesen Fällen überhaupt süd= und westdeutsche Firmen zur Submission aufgesordert worden, sosern eine Unterstützung der ostdeutschen Industrie, die es wahrlich nötig hat, wirklich ern st lich beabsichtigt wird? Wäre es nicht richtiger, solche Lieserungen freihändig an Industrielle des Ostens zu vergeben?

Da werden so und so viele Rost en = anschläge, Stizzen, ja Driginal= zeichnungen, Modelle, perfon= liche Besprechungen usw. usw. gefordert, durch die der Fabrikant manchmal wesentliche Unkosten hat. Schließlich wird die Hoffnung, durch diese Bemühungen einen Auftrag zu erhalten, doch zu Schanden. Die Lieferung wird öffentlich ausgeschrieben und irgend eine, manchmal kleine, unbedeutende Firma erhält wegen einer Differenz von vielleicht einigen 20 Mark den Vorzug, obaleich sie kaum nennenswerte Umstände, Mühen und Unkosten gehabt und Referenzen über auß= geführte tadellose Lieferungen kaum aufzu= weisen hat. Hoffentlich wirds in künftigen Jahren besser.

#### Luxusmöbelfabrifation.

Die Abnahme der Kaufkraft, die sich schon im letten Viertel des Jahres 1906 bemerkbar machte, hat sich im Jahre 1907 verschärft. Ein großer Teil der Fabriken war im Laufe bes ganzen Jahres, besonders aber in seiner zweiten Hälfte, nur notdürftig beschäftigt; die Aussichten für die nächste Zukunft sind nicht rosig. In allen Teilen Deutschlands klagen die Detailgeschäfte über ein spottschlechtes Serbstund Weihnachtsgeschäft. Es muß damit gerechnet werden, daß ihre Läger gefüllt bleiben, so daß die Absatmöglichkeit für den Fabrifanten ebenfalls fleiner wird. Bis jest war es noch möglich, die Preise einigermaßen zu halten. Die durch den wahrscheinlich ge= ringeren Absatz gesteigerte Konkurrenz wird aber zweifellos in nächster Zeit preisdrückend wirken.

Was die Arbeiterfrage betrifft, so ist hierüber nichts Besonderes zu melden. Größere Streiß haben in unserer Gegend nicht stattgesunden. Die Arbeitgeber-Schutzvereinigungen breiten sich weiter aus und wirken offenbar beruhigend auf die Arbeiter. Die Preiskonventionen haben keine rechte Lebenskraft; bei der Bielgestaltigkeit der Fabrikation bieten sie auch wenig Aussicht auf Dauer.

Die schon im Borjahre ausgesprochene Befürchtung, daß die andauernde Teuerung in Verbindung mit der ungünstigen Zollgesetzgebung eine Verschlechterung der Geschäftslage herbeisühren würde, beginnt sich zu erstüllen. Die Versteifung des Geldmarktes verschärft die Situation und trägt wesentlich dazu bei, daß eine ungewöhnlich große, geradezu Besorgnis erregende Anzahl von Zahlungszeinstellungen ersolgen. Alles in allem: Eine lustlose Gegenwart und eine trübe Zukunft.

#### Holzwollfabritation.

Aus ganz kleinen Anfängen hat sich im Laufe weniger Jahre eine bedeutende Holzwollfabrikation, unseres Wissens die einzige in

Preugen, in Miala bei Kreuz entwickelt. Die Fabrit ist zurzeit die zweitgrößte in Deutschland. Der größte Betrieb befindet fich in Rehau in Bayern. Es werden in der Fabrif in Migla auf 20 Maschinen etwa 38 verschiedene Sorten Holzwolle hergestellt. Die Fabrikate, die durch sinnreiche Pressen zu Ballen von 1 bis 2 Bentnern Gewicht zusammengepreßt und dadurch auf weite Entfernungen versandfähig gemacht werden, gehen in großen Mengen in das Musland, namentlich nach England, auch nach den englischen Kolonien, neuerdings auch nach Maroffo. Die Fabrik beschäftigt zeitweise über 100 Personen. Im Nebenbetriebe fertigt die Fa= brik Kabelholzplatten on, die zur Verpackung überseeischer Kabel beim Export dienen. Auch in diesem Artikel ist die Firma sehr leiftungsfähig.

Das verflossene Geschäftsjahr 1907 war bis gegen Schluß für die Fabrikation von Holzwolle als günstiges zu bezeichnen. Es lagen so viele Aufträge vor, daß sie kaum bewältigt werden konnten; gegen Ende des Jahres herrschte Tag= und Nachtbetrieb. Bei den Kabelplatten machte sich dagegen ein Nachlassen des Bedarfs bemerkbar, es mußte daher trop wesentlich eingeschränkten Betriebes für das Lager gearbeitet werden.

Ob sich die Holzwollfabrikation auch im nächsten Jahre günstig weiterentwickeln wird, läßt sich zurzeit nicht übersehen. Es hängt wesentlich davon ab, wie sich die allgemeine Weltmarktlage gestalten wird. Immerhin ist anzunehmen, daß der Artikel bei den außersordentlichen Vorzügen gegenüber anderen Packmaterialien namentlich in den feineren Marken immer mehr beliebter werden und andere Verpackungsmaterialien verdrängen wird.

Die Fürsorgeeinrichtungen der gen. Firma für ihre Angestellten und Arbeiter haben im Berichtsjahre einen weiteren Fortschritt zu verzeichnen. Es sind bereits 10 Arbeiterwohnhäuser gebaut worden, ein neues Arbeiterwohnhaus ist im Bau begriffen. Die Arbeiter erhalten neben einem auskömmlichen Lohn freie Wohnung und ein Stück Land zur eigenen Bewirtschaftung. Diese Wohlfahrtseinrichtungen kommen auch der Firma zugute, sie hat über Arbeitermangel nicht zu klagen.

#### III. Buckerinduftrie.

Die Witterung bes vorjährigen Sommers (1906) war eine abnorme. Anhaltend starke Hiße brachte der Juli, ivogegen August und September regnerisch verliesen und dadurch noch eine gute Mittelernte zeitigten. Ein schöner Herbst mit regenloser Ernteperiode beeinflußte auch den Zuckergehalt der Rüben günstig, so daß eine gute Ausbeute zu verzeichnen war. Sehr beseinträchtigt wurde das sinanzielle Ergebnis durch die hohen Preise der Roh- und Hilfsmaterialien, so für Kohlen, Koks, Säcke usw. Auch die Arbeitslöhne zeigten eine weitere Steigerung.

Die Zuckerpreise, die von der Weltmarktslage abhängig sind, waren fast das ganze Jahr 1906 hindurch niedrige. Die großen Vorsäte aus dem Vorjahr drückten andauernd auf die Preise. Erst Anfang September 1906 septe plöplich eine lebhafte Auswärtsbewegung ein, hervorgerusen durch Berichte über bevorstehende Unruhen auf Cuba und durch starken Export nach Amerika. Als sich nach kurzer Zeit die Nachrichten über Cuba als stark übertrieben herausstellten, sielen die Preise schnell wieder unter 8 Mark. Immerhin war unter Aussnutzung genannter Konjunktur das Gesamtsergebnis befriedigend.

Mit der Schnitzeltrocknung wurden gute Resultate erzielt.

Die Ergebnisse ber Kampagne 1906/07 sind anbei durch besondere statistische Angaben veranschausicht. (Siehe Seite 29.)

## IV. Induftrie der Steine und Grden. Chemische Induftrie.

#### Salzinduftrie und Salzhandel.

Das Königliche Salzamt zu Hohensalza berichtet:

Die Nachfrage nach Salz überstieg auch die im Vorjahre bereits starken Abforderungen. Dies gilt besonders für das Hauptabsatzebiet der Saline, die Provinzen West- und Ost- preußen, weniger für die Provinz Posen, wohin der Verkauf sich in den Grenzen des Vorjahres bewegte. Die Zunahme des Absatzes ist durch das weitere Verdrängen englischen Salzes hervorgerusen worden, welches aber trot des seit dem 1. März 1906 bestehenden höheren Zolls noch immer in einem Maße eingeführt wird, daß es als Konkurrenz betrachtet werden muß.

Der gestiegenen Nachfrage konnte die Saline gerecht werden, jedoch seit Juni 1907 nicht allein, sondern unter starker Zuhilfenahme der Produktion anderer Staatssalinen. Grund dafür war die zeitweilige Einschränkung der eigenen Produktion zunächst infolge Gin= richtung einer mechanischen Salztrocknungsanlage, alsdann infolge Berfiedung gering= prozenthaltiger Sole, deren künstliche Anreicherung durch den in das Königliche Stein= salzbergwerk Kronprinz erfolgten Wasserein= bruch eine Zeitlang unmöglich geworden war. Wegen dieser veränderten Produktionsverhältnisse ist auch die Absicht, die Saline zu vergrößern und so den infolge unzulänglicher Produftion im Jahre 1906 an die Königliche Saline zu Schönebeck abgegebenen Teil des Oftpreußi= schen Absatzgebietes (Königsberg und Tilsit mit Umgebung) wieder von hier aus zu ver= sorgen, bis auf weiteres aufgegeben worden.

Bur Zeit der ungünstigsten Verhältnisse mußte die Aussuhr nach Rußland etwa 6 Wochen lang eingestellt werden, wurde aber bald darauf in dem früheren Umfange (150 Ladungen jährlich) wieder aufgenommen.

| September 1                                                   | Jahre     | umgebant              | bezw.<br>apital               | Morgen     | eitete<br>211         | Rüben<br>vro W |                                 | адие                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | gne                    | eitete<br>co Tag               | er Roh:<br>Irodukt                   | midits | lachprodukte<br>und III) usw. | ewichts  | ; iiber,          | пивен         | g an<br>fonds              | bes<br>fonds                                                       | tr Berteilung<br>gelangter<br>Reingewinn | enbe        | Bortrag        |
|---------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|-------------------------------|------------|-----------------------|----------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------|-------------------------------|----------|-------------------|---------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|----------------|
| Firma                                                         | Erbaut im | Zulett umg            | Aktiens bezw.<br>Stammkapital | baute      | Verarbeitete<br>Rüben | 1906/07        | 1905/06                         | Beginn<br>ber Kampagne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Schluß<br>der Kampagne | Berarbeitete<br>Riiben pro Tag | Gewonnener Roh,<br>zucker I. Produkt | o/o    | Nachpre<br>(II und I          | %ibeng   | Rohzuder<br>haupt | Abfcreibungen | Zablung an<br>Refervefonds | Höhe des<br>Refervefonds                                           | Zur Ber<br>gelan<br>Reinge               | % Dividende | Gewinn-Bortrag |
| ESE                                                           | 3         | 8                     | M.                            | 380        | 3tr.                  | 3tr.           | Btr.                            | E H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        | 3tr.                           | 3tr.                                 | Ses    | 3tr.                          | Ses      | 3tr.              | M.            | M.                         | M.                                                                 | M}.                                      |             | M.             |
|                                                               | 1881      | 1906                  | 2 484 000                     | . 24 050   | 3 567 690             | 141            | 156 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | 26. 9. 06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12. 1. 07              | 36 039                         | +6200                                |        | 49 106                        | 1,38     | 551 466           | 158 714,91    |                            | 488 279,42<br>Epez.=Ref.<br>588 000<br>Dividenden=<br>Refervefonds | 683 590,38                               | 22 5        | 393 88         |
| Montwy, G. m.<br>b. H                                         | 1880      | 1904                  | 2 000 000                     | 14 347     | 2 400 000             | 167            | 193                             | 3. 10. 06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 14.12.06               | 36 090                         | Aristalls.                           | 14,06  | 36 118                        | 1,505    | 373 573           | 154 516,46    | 100 m                      | 555,000<br>290 485,10                                              | 221 573,67                               | 10 4        | 005,32         |
| Zuckerfabrik<br>Union in Pa-<br>kosch, Akt Ges.               | 1880      | 1892                  | 1 266 000                     | 10 746     | 1 726 800             | 160            | 186                             | 4. 10. 06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20.12.06               | 25 773                         | 248 658                              | 14,4   | 16 500                        | 0,95     | 265 158           | 95 812,71     | 7 000                      | 257 480,63                                                         | 137 453,18                               | 10          | 253,18         |
| Buckerfabrik<br>Kujavien in<br>Umjee                          | 1875      | 4                     | 1 000 000                     | 12 500     | 1 842 080             | 147            | 173                             | 8. 10. 06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 15.12.06               | 28 782                         | 234 008<br>+ 33 884                  |        | 34 824                        | 1,89     | 302 716           | 64 490,87     | 41 990,86                  | 441 590,90                                                         | 228 621,40                               | 16 2        | 2099,14        |
| Buderf. Gnesen,<br>v. Grabski,<br>Jeschek & Co.,<br>Kom.:Ges. | 1882      | 1894                  | 759 000                       | 11 000     | 1 610 000             | 146            | 165                             | 4. 10. 06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 28.12.06               | 21 000                         | Haffinabe 245 525                    | 8 8    | 21 750                        | 1,35     | 267 275           | 54 888        | 20 200                     | 314 982                                                            |                                          | 12          | Apple          |
| Aftien=Zucker=<br>fabrik Wierz=<br>choslawice in              | Sound     | 1905                  | District of the last          | photograph |                       | DE SOUTH       | Day Call                        | CORRECT TO SERVICE STATE OF THE SERVICE STATE OF TH | enjetje                | Market Landson                 |                                      | 1000   | solinda<br>S. Hras            | that the | STATE OF          | Total In      | parting states             | THE PERSON                                                         |                                          | 1/2         |                |
| Großenborf.                                                   | 1880      | 1898<br>bis<br>1901   | 1 002 000                     | 7 300      | 1 149 000             | 156            | 163                             | 6. 10. 06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4. 12. 06              | 22 751                         | 153 574                              | 13,36  | 12 800                        |          | 166 374           | 128 603       | 100                        |                                                                    | 41 835                                   | *)          | -              |
| Buckerfabrik<br>Nakel, Akt.=Ges.                              | 1881      | 1891                  | 948 000                       | 8 120      | 1 028 000             | 126,60         | 157,50                          | 16.10.06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 12.12.06               | 21 873                         | intl.                                | 13,24  | 12 222                        | 1,19     | 148 353           | 61 815,35     | 19-5                       | 1 1-1                                                              | 7 - 5                                    | -           | -              |
| Buckerfabrik Zuin,<br>G. m. b. H.                             | 1894      | 1906                  | 879 500                       | 9 131      | 1 133 409             | 124,12         | 170,25                          | 17.10.06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4. 1. 07               | 15 741                         | Riftalls.<br>147 6:0                 | 13,02  | 17 100                        | 1,51     | 164 750           | 46 242,61     | - No.                      | 一百                                                                 | 2 B 3                                    | 10          | 100            |
| Buckerfabrik                                                  | unb       | 1893<br>11115<br>1894 | 1 000 000                     | 9 000      | 1 459 000             | 162            | 187,5                           | 3. 10. 06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 22.12.06               | 19 718                         | 212 830                              | 14,59  | 27 210                        | 1,86     | 240 040           | 73 843,35     | 39 676,83                  | 253 048,10<br>{ Epei.=Ref.<br>7 000                                | 284 202,88                               | 3 22 5      | 5118,28        |
| Niezychowo,<br>G. m. b. H.                                    |           | 100                   | 598 500                       |            |                       | T In           | 161                             | 18.10.06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8. 12. 06              | 14 210                         | 103 034                              | 15,265 | 7 162                         | 1,061    | 1                 |               | 8 525,-                    | 149 625, -                                                         | 42 732.71                                | 5           | 2              |
| Zusammen                                                      | -         | 1 30                  | 11 937 000                    | 110 915    | 16 590 945            |                | 101                             | 1 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 5 6                  | 100 0                          | 5 33                                 | 1 19   | 1 = 3                         | Pa       | 2 58990           | P = 0         | 1 = = :                    | 1 7 7                                                              | 10 0 0                                   |             |                |

<sup>\*)</sup> Bur Dedung bes vorj. Berluftes verwenbet.

Der Preis für das Salz wurde für die Provinz Posen und für Rußland sowie für eine größere Anzahl west- und ostpreußischer Pläße erhöht. Ein Teil dieser Mehreinnahmen kam jedoch den die Säcke liesernden Groß- händlern aus Anlaß abermaliger Steigerung des Preises für Juteleinwand zugute.

Mit außergewöhnlich niedrigen, im Durchsichnitt unter den Selbstkosten bleibenden Preisen mußte sich die Saline an den Plätzen der Strecke Schneidemühl—Pr.-Stargard gegen die Konsturrenz westdeutscher Salinen schüßen, ohne damit die früher erlittenen Absaheinbußen ausgleichen zu können. Zur Zeit der Berichtersstattung ist hier die Einkehr gesunder Verhältnisse gesichert, da zwischen den nach Westsund Ostpreußen liefernden Staats und Privatssalinen entsprechende Vereinbarungen getroffen wurden.

Gegen Mitte September wurde der Betrieb im Steinsalzbergwerk Kronprinz einsgestellt, nachdem der tägliche Wasserzussuss auf etwa 13 000 cbm gestiegen war. Die zum Betriebe der Saline notwendige Sole wird vorläufig aus Schacht II des ersoffenen Bergswerks gepumpt.

Die Schächte der Steinsalz und Sodawerke Aktiengesellschaft sind im Juni 1907 durch Eindringen von großen Wasserzuslüssen aus dem siskalischen Schacht zum Erliegen gekommen. Über die Folge für das Werk ist bereits wiederholt in den Mitteilungen der Kammer berichtet worden.

Über die Lage des Salzgroßhandels wird berichtet:

Der Absat an Siedesalz konnte sich nicht ganz auf der vorjährigen Höhe erhalten, da durch den in den hiesigen Steinsalzschächten im Juni erfolgten Wassereinbruch der Betrieb der Königlichen Saline vorübergehend eine empsindliche Störung erlitten hatte; hierdurch wurde die Konkurrenz des englischen Salzes, die des Zolles ungeachtet nicht vollständig hatte verdrängt werden können, zu Lasten der insländischen Produktion begünstigt.

Durch inzwischen getroffene Neueinrichtungen dürfte die Königliche Saline in absehbarer Zeit wieder in die Lage kommen, den regelmäßigen Vollbetrieb aufzunehmen, so daß in dieser Richtung weitere Störungen nicht zu befürchten sind.

Die Steinsalzsörberung scheint nach Mitteilungen der Verwaltung der Steinsalz- und Sodawerke A.-G. endgültig eingestellt zu sein. Die im vorjährigen Berichte erwähnte Preishöhe des Verpackungsmaterials (Jutegewebe) hielt auch während des größten Teiles des Berichtsjahres an, eine im zweiten Halbjahr einsgetrossene Preisherabsehung bewegte sich in sehr engen Grenzen; eine Anderung in dieser Hinsicht ist für die nächste Zukunft nicht zu erwarten, so daß mit der schon im Vorjahre getrossenen Verringerung der Rentabilität weiter noch zu rechnen ist.

#### Sodafabrikation.

Der Absat im Jahre 1907 war infolge der allgemeinen Belebung in Handel und Industrie befriedigend.

Die Verkaufspreise blieben unverändert. Dagegen ersuhren die Rohmaterialienpreise besonders aber Rohlen und Koks bedeutende Erhöhungen. Die Arbeiterverhältnisse gestalteten sich schwieriger und mußten ganz erhebliche Lohnaufbesserungen bewilligt werden.

Durch die höheren Aufwendungen für Rohmaterialien und Löhne wird das Gewinnresultat ungünstig beeinflußt.

Die Aussichten für das Jahr 1908 sind von der weiteren Entwickelung in Handel und Industrie abhängig.

#### Gipsindustric.

Die Lage der Gipsindustrie im Osten war im Berichtsjahre eine wenig zufriedenstellende. Die Bautätigkeit in Breslau, Posen und anderen größeren Städten der Ostprovinzen war minimal, die andauernde Geldknapp= heit die Hauptveranlassung dazu. Die Preise für Stein- und Braunkohlen stiegen erheblich, ebenso die Arbeitslöhne. Trot dieser nicht unbedeutenden Mehrbelastung war es nicht möglich, die Verkaufspreise entsprechend zu erhöhen. Ein Teil der Konkurrenz im Harz akzeptierte die denkbar niedrigsten Offerten, sogar für das Jahr 1908, um nur einigermaßen beschäftigt zu sein.

Infolge dauernden Mangels an offenen und gedeckten Wagen der Eisenbahn war der Bezug von Kohlen und der Versand der Fabrikate unregelmäßig.

#### Ralfinduftrie.

Die Förderung und der Absais der Kalfindustrie konnten sich auf der vorjährigen Söhe halten, doch litt die Kentabilität in verstärktem Maße unter den sich immer ungünstiger gestaltenden Arbeiterverhältnissen.

In den Monaten April bis einschließlich Juni konnte infolge Mangels von Arbeitsstäften der Betrieb nur in wesentlich beschränktem Umfange aufrechterhalten werden, so daß die Einstellung ausländischer Arbeiter nötig wurde. Diese sind erheblich weniger leistungssfähig als die inländischen Arbeiter; die Folge dieser Tatsache zeigte sich in einer erheblichen Erhöhung der Produktionskosten. Bedauerslicherweise ist die Möglichkeit, dieser Kalamität durch Errichtung von Arbeiterhäusern vorzusbeugen, der Industrie des Handelskammersbezirkes durch die neuere Ansiedelungsgesetzgebung auf das äußerste erschwert worden.

Die Kohlenpreise verfolgten ihre steigende Tendenz weiter; zeitweise erfolgten die Lieferungen von seiten der oberschlesischen Werke so spärlich, daß zur Fortsührung des Ofenbetriebes der Bezug der teureren engenglischen Kohle notwendig wurde. Allerdings sind die verwendeten Mengen englischer Kohle im Vergleich zum Gesamtbedarf nicht ererheblich gewesen. Im Zusammenhange damit darf nicht verschwiegen werden, daß Sand in Hand mit der Steigerung des Preises

der oberschlesischen Kohle eine wesentliche Verschlechterung der Qualität der gelieferten kleinstückigen Sortimente gegangen ist. Zum Teil mag dies seinen Grund darin haben, daß die Kohlengroßhändler — die sich bei Tätigung der Lieferungsschlüsse für dieses Jahr hinsichtlich der zu liefernden Marken freie Hand vorbe= halten hatten — sich genötigt sahen, um die geschlossenen Lieferungsquantitäten einigermaßen zu erreichen, auch zweitklassige Sortimente mitzuliefern. Die Qualitätsverschlechterung ist auch von anderen Großkonsu= menten bei der nach der oberschlesischen Klassi= fikation als I a bezeichneten Marken beobachtet worden. Von unterrichteter Seite wurde zur Erklärung dieser unangenehmen Erscheinung mitgeteilt, daß angesichts der auch im ober= schlesischen Kohlenrevier herrschenden Arbeiter= knappheit die Kohlenwerke sich genötigt sehen, geringere Anforderungen an die Sorgfalt ber Arbeiter bei der Förderung zu stellen und daß hierdurch die Qualität des Produktes ungünstig beeinflußt wird. Naturgemäß muß die Folgen derartiger Vorgänge der Kohlenverbraucher tragen. So ist es in der Kalkindustrie dahin ge= kommen, daß die Steigerung der Selbstkosten erheblich größer geworden ist, als ein von der gesamten oftbeutschen Kalkindustrie für das Jahr 1907 eingeführter mäßiger Aufschlag auf den seitherigen Preis für ge= brannten Kalk; folgerichtig mußte die Rentabilität der Industrie dadurch ungünstig be= einflußt werden.

Unscheinend ist die Kohlenknappheit zurzeit wenn nicht überwunden, so doch erheblich geringer geworden, so daß die Lieferungen jetzt quantitativ ausreichend erfolgen; die Qualität läßt im Vergleich zu früheren Jahren immer noch zu wünschen übrig.

Angesichts der gespannten Lage auf dem Geldmarkte dürfte die Bautätigkeit im kommens den Jahre sich voraussichtlich in den engsten Grenzen halten, und da auch die Landwirtschaft zum mindesten in dem nördlichen Teile des Absatzeites eine teilweise Mißernte hinter

sich hat, so können die Aussichten der Kalkindustrie für das kommende Jahr nicht als günstige bezeichnet werden.

Die Kohlenpreise, sowie auch die Arbeitslöhne haben im Berichtsjahre eine weitere Steigerung ersahren; die für den Betrieb ersorderlichen Kohlen waren nicht in ausreichenden Mengen zu haben.

Die größte Schwierigkeit bereiten die Arbeiterverhältnisse. Durch das Ansiedelungssesses wird den deutschen Arbeitgebern bei dem Bau von Arbeiterwohnhäusern der Zwang auferlegt, die Wohnungen mit größtenteils deutschen Arbeiterfamilien zu besetzen, eine Bedingung, die auch der reichstreueste Arsbeitgeber nicht erfüllen kann und die das Bauen von Arbeiterwohnhäusern unmöglich macht.

Es sind schon polnische, für den Betrieb geeignete Leute nicht in genügender Zahl aufzutreiben, geschweige denn deutsche. Unter größeren Opfern mußten daher fremdländische Arbeiter beschafft werden, ein Übelstand, der es mit sich bringt, daß jedes Jahr neue, mit der Arbeit nicht vertraute Leute zuziehen, welche nicht für den eigentlichen Steinbruch= und Ofenbetrieb zu gebrauchen find, sondern nur zu Nebenarbeiten verwendet werden können. Die Leutenot bleibt also auch bei ausreichend fremden Leuten im Haupt= betriebe bestehen. Ferner hat der Arbeitgeber über den Kontraktbruch der fremden Arbeiter zu klagen. Deshalb wären scharfe Strafbestimmungen sowohl für fremdländische Arbeiter, welche kontraktbrüchig werden, als auch für Arbeitgeber, welche die weggelaufenen Leute annehmen und dadurch dem Kontraktbruch Vorschub leisten, sehr zu empfehlen.

Es sollten nur fremdländische Arbeiter mit behördlichem Ausweis, auf welchem die Photographie des betr. Arbeiters aufgeklebt ist, beschäftigt werden dürfen, um zu verhüten, daß die Leute salsche Papiere vorweisen.

Wenn es also den Bemühungen der Kammer gelingen sollte, hinsichtlich der schwieris

gen Arbeiterverhältnisse Remedur zu schaffen, so dürfte sie sich aller Arbeitgeber Dank versichern.

Die Nachfrage nach gebranntem Stückfalk war in diesem Jahre eine andauernd lebhaste, dagegen ist der Versand von rohen Kalksteinen gegen das Vorjahr erheblich zurückgeblieben, was teilweise darauf zurückzusühren ist, daß die Industrie von der Königlichen Gisenbahnverwaltung mit der Wagengestellung im Stich gelassen worden ist, obgleich dieserhalb wiederholentlich petitioniert wurde, leider ohne den gewünschten Ersolg.

#### Braunkohleninduftrie.

Das Jahr 1907 bedeutet für das im Bezirk gelegene Braunkohlenbergwerk der Gewerfschaft "Moltkegrube" bei Crone a. Br. einen Wendepunkt in der Entwickelung und zwar dadurch, daß die im vorigen Jahre begonnene Förderanlage an der Chaussee (ein Flacher= Schacht, doppelgleifig eingerichtet, der von über Tage direkt bis in die Kohle geht) im Mai 1907 fertiggestellt worden und seitdem ununter= brochen im Betrieb geblieben ift. Diese Unlage ift von der älteren, dem "Serthaschacht", unabhängig. Damit ist den Abnehmern die Sicherheit gegeben, daß bei einer Betriebsstörung die Versorgung mit Braunkohle nicht unmöglich wird. Im Mai 1907 wurde auch eine zweite Dampfturbine mit 260 P. S. aufgestellt. Noch andere Einrichtungen haben die Förderanlage und die Brikettfabrik technisch derart verbessert, daß das Werk nunmehr zu den ersten seiner Art gerechnet werden kann.

Außerdem wird nach vollständiger Fertigsstellung der Borrichtung des Flachschachtsfeldes die Förderung auf eine Höhe gesbracht werden können, die eine rationelle Außsnuhung der vorhandenen maschinellen Anslagen und Arbeitskräfte ermöglicht, voraußgesetzt, daß die nötige Belegschaft zu beschaffen ist. Denn auch im Jahre 1907 hat die "Woltkegrube" unter empfindlichem Arbeiters

mangel zu leiden gehabt, so daß sie gegezwungen war, galizische und russische Arbeiter heranzuziehen. Die Belegschaft betrug etwa 150 Mann durchschnittlich. Als hauptsächliches Abhilfsmittel kommt der Bau von Arbeiterwohnhäusern in Betracht. Hier sollte die Landesversicherungsanstalt, wie in anderen Bezirken, fördernd eingreisen, desgleichen der Landkreis Bromberg, der an der Braunkohlensindustrie schon wegen seiner Kleinbahn intersessiert ist.

Leiber war auch in diesem Jahr, wenn auch nicht so sehr wie im vergangenen, über Wagenmangel zu klagen; die Vermehrung des Wagenparks seitens der Kleinbahn ist dringend nötig. Dies liegt auch im Interesse des Kreises, der die Erträgnisse der Bahnen steigern würde. Eine gründliche Abhilse würde freilich nur der Bau einer Vollbahn herbeissühren, denn ob die genehmigte Bahn von Erone nach Prust dem Werke einen Vorteil bieten wird, ist fraglich, da erst ein ca. 4 km langes Anschlußgleis erforderlich wäre. Dies wäre nur mit hohen, für das Werk unerschwinglichen Kosten herzustellen.

Die Betriebsergebnisse des Jahres 1907 sind, obwohl zurzeit noch keine bestimmten Ziffern angegeben werden können, als günstige zu bezeichnen. Das ganze Jahr hindurch fand mit Ausnahme der Sommermonate eine rege Nachfrage nach Rohkohle, besonders aber nach Briketts statt, so daß die Ware schlank abging und die Preise wesentlich erhöht werden konnten. Im Sommer wurden bei geringerer Nachfrage Briketts vorgearbeitet, die dann im Herbst schnell Absah fanden, so daß die Läger bald geräumt waren. Der Bedarf nach Kohlen hat nicht nachgelassen, die Aussichten für das nächste Jahr sind recht günstige.

Das Werk hatte sich im verstossenen Jahr einer Anzahl von Besuchern zu erfreuen. Zunächst besichtigte der Verein zur Förderung des Braunkohlenbergbaues in den östlichen Provinzen anläßlich seiner am 5. Mai 1907

abgehaltenen ordentlichen Mitgliederversamm= lung die Moltkegrube und erstattete auch an den Herrn Minister und an den Herrn Regierungspräsidenten eingehende Berichte über das Werk und dessen Aussichten. Im Herbst besuchten dann die Moltkegrube der Herr Regierungspräsident mit mehreren Regierungs= räten und der Landrat des Kreises Bromberg, sowie später mehrere Herren aus dem Handels= ministerium und bem Oberbergamt in Breslau. Hoffentlich werden wir im nächsten Jahr Erfreuliches über die Weiterentwickelung des Werkes, das eine Reihe von schweren Jahren hinter sich hat, berichten können. Lebhaft zu bedauern ist, daß derjenige Mann, der all die schweren Jahre der Versuche als Repräsentant der Gewerkschaft miterlebt hat, gerade jett, wo eine erfreuliche Wendung eintritt, plöglich gestorben ift. An Stelle des Herrn von Tron= ch in war bereits Ende 1906 als Repräsen= tant Herr Ingenieur Emil Sinell in Berlin getreten. Die Gewerkschaft Moltke= grube besitzt auch noch bei Fordon Felder, die abbaufähig sind. Der Plan, das Werk zu erweitern und namentlich auch diese Felder abzubauen, ist im Spätherbst des Jahres aufgenommen worden, mußte aber angesichts der ungünstigen Lage des Geldmarktes zurückgestellt werden.

#### Rohlen=, Rofs=, Brifett= und Torfhandel.

In dem Bericht für das Jahr 1906 wurde darauf hingewiesen, wie außerordentlich günstig die Marktlage in den oben genannten Artikeln war. Benn man nun auch mit gewissen Hoffnungen in das Jahr 1907 hineinging, so wurden sie doch durch den außerordentlich regen Geschäftsgang bei weitem übertroffen. Bährend des ganzen Jahres 1907 war die Nachstrage derartig groß, daß, wenn man selbst die Jahre 1899 und 1900, welche sich bestanntlich durch große Kohlenknappheit außzeichneten, zum Bergleiche heranzieht, die Folgen für das konsumierende Publikum wegen

der langandauernden jetigen Konjunktur entsichieden noch einschneidendere waren und sind, als die des Jahres 1899 und 1900.

Die Nachfrage nach Steinkohlen, Roks und Briketts war während des ganzen Jahres außerordentlich lebhaft, und da aus Oberschlesien infolge Arbeiter= und Wagenmangel nicht genug Kohlen usw. herankamen, mußten große Mengen zu hohen Preisen aus England bezogen werden. Die Gruben in Oberschlesien lieferten nur einen Prozentsatz der mit ihnen vertraglich abgeschlossenen Mengen. Außerdem ist deren Versand von Steinkohlen nach Ofterreich und Rugland bedeutend größer gewesen, wodurch die Anappheit noch gesteigert worden ist.

Für das Jahr 1908 ist nun allerdings eine Abstauung als ziemlich bestimmt anzunehmen, da die Industrie voraussichtlich nicht mehr als so bedeutende Verbraucherin auftreten wird, wie in diesem Jahre, doch dürfte sich eine gewisse Knappheit besonders in einzelnen Kohlensortimenten noch während des größten Teils des Jahres 1908 bemerkbar machen.

Hand in Hand mit der Anappheit an Kohlen ging die in Briketts und Koks. Der Preis für ersteren Artikel ist um fast 50 % gestiegen und diesenigen Händler, die sich nicht rechtzeitig und genügend eingedeckt hatten, mußten besteutend erhöhte Preise anlegen, die schließelich wieder die Berbraucher zu tragen hatten. — Auch dieses Mal soll die dringende Bitte wiederholt werden, die Handelskammer möge an zuständiger Stelle energisch dafür eintreten, daß endlich für Briketts der sogenannte 2 Baggontaris abgeschafft werde.

Grubenkoffs. Dieser Artikel wurde vor einigen Jahren im Handelskammerbezirk, besonders jedoch bei der Händlerschaft der Stadt Bromberg, einzuführen versucht und der jährlich steigende Umsatz beweist, daß hiermit einem großen Übelstand abgeholsen wurde. Besonders für Sauggas- und Dampsheizungs-Anlagen ist dieses Material stets bevorzugt worden.

Torf war im Berichtsjahre sehr rar, die Ausbeute wegen ungünstiger Witterung sehr gering. Eine Fabrik in Prondy erhielt in diesem Jahre nicht eine einzige Klafter Torf zum Ankauf und war gezwungen, mit den teueren Steinkohlen zu heizen, um den Betrieb aufrecht zu erhalten. Es ist dies das erste Malseit Bestehen der Fabrik.

#### Gaserzeugung.

Das vergangene Geschäftsjahr ist für die Berwaltung der städtischen Gasanstalt Bromsberg durch Steigerung der Gasabgabe günstig gewesen. Der Umsatz war größer. Die Berstaufspreise für Gas waren die gleichen wie im Borjahre, die der Nebenprodukte Teer und Ammoniakwasser niedriger, für Koks höher. Der Bezug von Rohs und Hiksstoffen, deren Preise stiegen, ging im allgemeinen glatt von statten. Die Arbeiterzahl war die gleiche wie im Borjahre; die Arbeitslöhne sind gestiegen.

Für die **städtische Gasanstalt Hohensalza** ist das verslossene Geschäftsjahr ebenfalls günstig gewesen. Die Gasabgabe ist gestiegen. Die Verkaufspreise für Gas waren die gleichen wie im Borjahre. Für Kohlen mußten höhere Preise gezahlt werden. Für Koks wurden höhere Preise erzielt, während Teer gegen das Vorjahr billiger abgegeben werden mußte. Die Zahl der Arbeiter war insolge der gestiegenen Gasabgabe größer. Die Arbeitslöhne waren höher als im Vorjahre.

#### Tlafdenfabritation.

Das Jahr 1907 erwies sich für die Flasch en fabrikation nicht günstig. Das kalte Frühjahr und der regnerische Sommer minderten den Bedarf an Getränken und somit auch an Flaschen im Inlande. Nur ausgedehnten Beziehungen verdanken es die Fabriken in Usch und Gertraudenhütte, daß sie trozdem ihre Produktion absehen konnten. Da die hohen Frachten nach den Seehäfen für den Export an Flaschen noch nicht ermäßigt worden sind, ist es unmöglich, von Usch und

Gertraudenhütte aus zu exportieren. Deser Umstand dürfte beide Fabriken schädigen, wenn sich das ungünstige Wetter im Jahre 1908 wiederholen und der Inlandsbedarf weiter zurückgehen sollte.

Infolge des Zusammenschlusses der meisten deutschen Flaschenfabriken war es möglich, die Verkaufspreise etwas zu erhöhen. gleicher Weise stiegen aber auch die Produktionskosten, hauptsächlich die Arbeitslöhne. Lettere fommen nun fast den Löhnen in den Großstädten gleich, obwohl die Leistungen der betreffenden Arbeiter viel geringer sind. Während des ganzen Jahres herrschte empfind= licher Arbeitermangel. Dadurch war es nur mit Mühe und Opfern möglich, den Anforde= rungen der Rundschaft zu genügen. Durch die Agitation des Fachvereins der Glasarbeiter wurde überdies über beide Fabriken während einiger Monate die Sperre verhängt, ohne daß Differenzen vorlagen. Während Usch dadurch nicht in Mitleidenschaft gezogen wurde, wurde von Gertraudenhütte der Zuzug ferngehalten, so daß das ganze Jahr über eine Anzahl Werkstellen nicht besetzt werden konnten und die Produktion darunter litt.

Die Torfgewinnung, die für die beiden Fabriken eine Lebensfrage ist, war infolge des nassen Sommers schwierig und kostspielig. Auch die von den Torfstechern geforderten Löhne waren 10 bis 20 % höher, als im Borjahre, besonders aber die der Hilfsarbeiter, die bis 50 % höher find als früher. Es wird nicht möglich sein, bis zur nächstjährigen Torffampagne mit den vorhandenen Vorräten außzureichen, so daß beide Fabriken wieder auf den Bezug der teuren Kohle angewiesen sein werden. Dem dringenden Bedürfnisse, die hohen Frachten für Kohle aus dem oberschlesischen Kohlen= gebiete bedeutend zu ermäßigen, ist noch nicht abgeholfen worden. Daß die Feuerung bei einer Fracht von 100 Mark pro 10000 Kilo direkt verlustbringend sein muß, bedarf keiner weiteren Erklärung. Es würde dankbar anerkannt werden, wenn die Handelskammer in dieser Beziehung der Industrie Posens, an deren Hebung der Regierung besonders gelegen ist, ihre Unterstützung angedeihen lasse wollte.

Die Fabrik Usch wird noch immer zu den Kommunalabgaben in einer zu den Gegensleistungen, bezw. den gewährten Vorteilen und dem Umfange des Betriebes in keinem Verhältnisse stehenden, unbilligen Höhe herangezogen. Ihre Einwendungen hatten den Erfolg, daß die Abgaben anstatt ermäßigt, erhöht wurden. Obgleich also die Regierung wünscht, daß die Industrie sich in den östlichen Provinzen entwickelt, wird seitens der Stadt die Fabrik Usch in ganz besonderer Weise belastet, was Veranslassung gibt, jede etwa mögliche Erweiterung der beiden Fabriken zu unterlassen.

### Porzellanfabrifation.

Das Geschäftsjahr 1907 brachte Berlust. Dieser ist, abgesehen von einer verringerten Fastistation infolge Arbeitermangels, welcher in einigen Sommermonaten wegen des Bahnsbaues Kolmar—Gollantsch eintrat, hauptsächslich in den hohen Frachten für Rohmaterialien und in dem hohen Zinssatz in diesem Jahre zu suchen.

Die Fabrik in Kolmar hat allein an Frachten für Sand, Ton und Kaolin Mf. 45 549,78 bezahlt. Seit Beginn ihrer Tätigkeit hat sie um Frachtermäßigung für Kohlen und Roh= materialien petitioniert, dabei die Unterstützung der Kammer und anderer Körperschaften wieder= holt gefunden. Mit dieser Angelegenheit hat sich sowohl der Bezirkseisenbahnrat als auch der Landeseisenbahnrat beschäftigt. Der Bezirkseisenbahnrat ist für 25 %. Frachtermäßigung auf Ton, Sand und Raolin eingetreten, bagegen hat der Landeseisenbahnrat das Gesuch ab= gelehnt, weil ein öffentliches Berkehrsbedürfnis nicht nachgewiesen sei. In dieser Sitzung betonte aber der Herr Unterstaatssekretär, daß der Fabrik in irgend einer Form geholfen werden müsse und würde auch der Herr Minister der öffentlichen Arbeiten an Opferfreudigkeit keinem seiner Herren Kollegen nachstehen.

Da nun sämtliche Herren Minister dahin einig sind, daß eine Entwickelung des Unternehmens nur dann möglich ift, wenn ein Außgleich der hohen Frachtspesen für Rohstoffe erreicht wird, so hat die Fabrik im September 1906 dem Herrn Ministerpräsidenten andere Vorschläge unterbreitet, durch deren Erfüllung die Existenz der Fabrik und damit auch die Existenz ihrer vielen deutschen Arbeiter gessichert wäre.

Diese Vorschläge wurden von dem Herrn Ministerpräsidenten für ausführbar gehalten und sollten bald, einer schon im Oktober v. J., in Kraft treten.

Das Resultat der jetzigen Bilanz weist nun genau nach, daß die Angaben hinsichtlich der Existenzmöglichkeit der Fabrik vollkommen richtig sind.

Bei Gewährung der erbetenen Hilfe wäre statt eines Verlustes eine Verzinsung des Gesellschaftskapitals mit  $3^{1/2}\%$  eingetreten.

Die Fabrikleitung schließt ihren Bericht mit folgenden beachtenswerten Aussührungen:

"Dieses neue Geschäftsjahr treten wir nur schweren Herzens an, da wir nicht wissen, ob unsere Gesellschafter, die bisher auf eine Verzinsung des Gesellschaftskapitals, immer in der Voraussehung, daß uns die anerkannt notwendige Hilfe bald zuteil würde, verzichteten, sich mit einem Kapitalverlust zufrieden geben werden, der auch in diesem Jahre eintreten könnte, da der Vankdiskont noch ebenso hoch steht als im Vorjahre.

Eine vollständige Arbeitseinstellung wäre aber besonders wegen unserer Arbeitersamilien zu bedauern, ferner auch für Stadt und Kreis, da wir innerhalb ca. 6 Jahren unseres Bestehens über  $1^{1/2}$  Millionen Mark Arbeitslöhne gezahlt haben, die sich in den letzten Jahren auf 325 000 Mark pro Jahr erhöhten. Das Fehlen einer so bedeutenden Summe würde sich bald fühlbar machen."

## Steingutfabrikation.

Der Geschäftsgang war im allgemeinen zufriedenstellend.

### Seifenfabritation und Seifenhandel.

Das abgelaufene Geschäftsjahr war für den Seisenhandel kein günstiges. Die wichtigsten Rohmaterialien, wie Talg, Palmkernöl, Kokošöl, Cottonöl usw. haben zu Ansang des Jahres eine Höhe erreicht, wie nie zuvor. Dabei waren diese Artikel knapp und nur bei Ginzehung langer Lieferungsfristen erhältlich. Der hohe Preisstand hat das ganze Jahr hindurch angehalten und erst am Schlusse desselben ist eine Abstauung eingetreten, hervorgerusen durch die bekannte allgemeine Geldkriss.

Das erste Erfordernis war daher, zu An= fang des Jahres eine entsprechende Erhöhung der Seifenpreise durchzusetzen. Es wurde zu diesem Zwecke im Monat März von einigen Beteiligten der Seifenindustrie eine allgemeine Versammlung der Seifenfabrikanten des Oftens nach Danzig einberufen. Die Versammlung zeitigte ein gutes Resultat; alle Teilnehmer waren über die Notwendigkeit einer Erhöhung der Seifenpreise einig und akzeptierten die in Vorschlag gebrachten Preise. Gleichzeitig wurde eine freie Vereinigung der Seifenfabrikanten unter dem Titel "Bereinigung oftbeutscher Seifenfabrikanten" gegründet. Zweck derselben soll ein kollegialer Verkehr unter den Mit= gliedern, Wahrung der Standesintereffen und Festlegung und Innehaltung von Seifenpreisen, welche der jeweiligen Marktlage der Rohmaterialien entsprechen, sein.

Dieser Zusammenschluß der Interessenten hat sich im ganzen bewährt. Die festgesetzten Preise wurden nach Möglichkeit eingehalten und auch von den Konsumenten erzielt. Hierdurch wurden größere Verluste, die bei einer Uneinigkeit der Fabrikanten unausbleiblich gewesen wären, vermieden. Immerhin ist der erzielte Gewinn nicht groß, viele Fabrikanten waren auf Monate hinaus billige Schlüsse eingegangen, an denen später verschiedentlich bares Geld zugelegt worden ist, so daß die meisten Fabrikanten trotz der durch die Schlüsse unterstüßten größeren Umsäte am Schlusse des

Jahres nur eine sehr magere Bilanz zu verzeichnen hatten.

Ginen ziemlich bedeutenden Abbruch bringen dem Seifenhandel auch die mit großer Reklame, Wandervorträgen usw. auf den Markt geworfenen fünstlichen Wasch- und Reinigungsmittel, die zum größten Teile nur aus Soda und wertlosen Zusäten bestehen und oft bis 200 % über ben eigentlichen Wert bezahlt werden. Sind diese angepriesenen "besten Waschmittel" auch nicht geeignet, den Seifenhandel zu verdrängen, da die meisten Sorten ebenso schnell von der Bildfläche verschwinden, wie sie aufgetaucht sind, so schädigen sie doch das kaufende Publikum und den reellen Seifenhandel empfindlich und es wäre eine gesetzliche Regelung, die dies verhinderte, durchaus angebracht und im allgemeinen Interesse wün= schenswert.

### Apothefen.

Die Geschäftslage des Jahres 1907 in den Apotheken ist als bedeutend schlechter als in den Borjahren zu bezeichnen. Der Umsatz dürfte eine bedeutende Berminderung aufszuweisen haben.

Der Rückgang der Rezeptur nimmt immer größeren Umfang an, da von den Arzten die von den Fabriken eingeführten Tabletten und andere fertige Arzneiformen immer mehr verordnet werden. Die großen chemischen Fabriken bewilligen den Apotheken durchschnittslich 20—30 % Rabatt auf diese Spezialitäten, während sie selbst Dividenden bis 40 % versteilen.

Die Aufstellung zahlreicher Drogenschränke in selbst kleinen Materialgeschäften und ferner das Fehlen einer positiven Liste, welche alle dem freien Verkehr überlassenen Mittel namentlich aufführt, tragen auch dazu bei, die Konfurrenz der Drogisten den Apothekern immer fühlbarer zu machen, da unter dem Namen Vorbeugungsmittel fast sämtliche dem freien Verkehr entzogenen Mittel von den Drogisten verkauft werden. Widerspricht es doch sogar der Gewerbeordnung, da diese ausdrücklich vorschreibt, daß die Mittel namentlich bezeichnet werden sollen, die dem freien Verkehr überlassen sind.

Die schlechte Geschäftslage der Apotheker zu vergrößern trägt auch der Umstand bei, daß die deutsche Arzneitare in den letten Jahren nicht mehr den wirtschaftlichen Verhält= nissen Rechnung trug und im letten Jahr geradezu miserabel wurde. Es sind zahlreiche Verkaufspreise gegenüber den Ginkaufspreisen der reine Sohn geworden. Der Apotheker ist in diesem, wie auch schon in den früheren Jahren häufig gezwungen worden, Drogen, die er teurer einkauft, zu einem billigeren Preise abzugeben, bei einzelnen beträgt die Differenz sogar 6 Mark pro Kilo. Daher ist es gewiß als eine Forderung der Gerechtigkeit zu erachten, wenn die Arzneitare nicht mehr einer jährlichen, sondern vierteljährlichen Durchsicht unterzogen wird.

Die Gehälter, Löhne und Bedarfsartikel der Apotheken sind teilweise bis 20 % gestiegen, während die Arzneitare diesen neuen Umständen durch Erhöhung der Arbeitspreise in keiner Weise Rechnung trägt, da wie statistisch nach= gewiesen ift, nur eine Erhöhung von 4 bis 5 % in 40 Jahren eingetreten ift, wohingegen fämtliche Lebensbedingungen um ca. 40 bis 50 % gestiegen sind. Zum Schluß kommt noch der immer größer werdende Personal= mangel hinzu, der eine ftetig steigende Gehaltserhöhung zur Folge hat. Ein Zugang von Lehrlingen findet kaum noch statt, so daß es Apothekern in kleineren Städten un= möglich wird, Personal zu bekommen und zu halten. Kurzum die Apothekenverhält= nisse sind derart traurige, daß hoffentlich die geplante reichsgesetliche Apothekenordnung in der gewerblichen Frage Besserung bringen wird, wenn auch der Apothekerstand nur teil= weise mit der Art der Regelung sich einver= standen erklären fann.

### Drogen=, Chemifalien= uiw. Sandel.

Das Geschäft im Jahre 1907 war bei lohnenden Preisen recht flott und dürfte wohl allgemein befriedigt haben.

Die Hochkonjunktur des verflossenen Jahres hielt bis zum Herbst dieses Jahres an. Einige wichtige Stapelartikel der Branche, 3. B. Blei=, Bint=, Rupferpräparate, Benzin, Cam= phor, Spirituspräparate, Terpentinöl, Salz= fäure, erreichten bisher selten gekannte Wertstände. Mit dem Abflauen der Konjunktur besonders auf dem Metallmarkte wichen die Preise rasch und es war oft nicht möglich, die vorhandenen Lagerbestände ohne Verluste zu realisieren. Die Spekulation, welche sich bei niedrigem ober normalem Geldstand mit Vorliebe einiger wichtiger Artikel Branche, wie Schellack, Terpentinöl, Camphor, Gewürze usw. bemächtigt, hält sich seit dem hohen Diskont fern; hierdurch mag wohl der enorme Preisfall dieser Artikel begründet sein. Schellack und Camphor büßten besonders im November um 25 % des Wertes ein. Es macht fich daher das Bestreben bemerkbar, nur für den nächstliegenden Bedarf zu kaufen.

Die Begetabilienernte hatte unter der andauernden Nässe in diesem Jahr sehr zu leiden, und es sind teilweise Mißernten zu verzeichnen. Die Preise sehr vieler Begetabilien haben denn auch heute einen sehr hohen Stand erreicht.

Die Areditverhältnisse sind recht ungünstige, Verluste auch bei großer Vorsicht nicht zu vermeiden. Oftmals wird jedoch in den Areisen der Lieferanten selbst gesündigt. Wenn jeder handelsübliche Kasse-Artikel nur gegen Barzahlung verkauft und nach Ablauf des dreismonatlichen Zieles pünktlich auf baren Sinzang gehalten würde, könnten viele des Aredits unwürdige Elemente nicht bestehen.

Die Verkehrsverhältnisse auf der Weichsel sind nach wie vor unzulänglich. Die Abnehmer müssen oft wochenlang auf die Transporte warten, und wählen daher häusig den kostspieligeren Bahntransport. Die Dampferverbindungen

weichselauswärts sind viel besser; die Danziger Händler haben dadurch ein leichteres Arbeiten.

#### Chemisch-technische Industrie.

Das erste Semester des Geschäftsiahres 1907 bewegte sich in den Bahnen des Vorjahres. Die Preise für Rohmaterialien, Dle und Fette hielten sich in steigender Richtung. Mit Beginn der großen Krifis im Geschäftsleben der Bereinigten Staaten von Nordamerika wurde jedoch der Hamburger Markt, welcher nicht allein für Deutschland, sondern für den ganzen Kontinent in fast allen Rohmaterialien der chemisch=technischen Industrie für Dle und Fette, insbesondere auch in Wachsprodukten, maß= gebend ift, in Mitleidenschaft gezogen. Alle Mittel, welche die Haussepartei des Samburger Marktes anwandte, um ein zu rapi= bes Heruntergeben der Preise aufzuhalten, blieben erfolglos, denn die amerikanischen Abgeber warfen, um Bargeld zu erhalten, ihre Produkte in ungeheuren Mengen auf den Markt und akzeptierten dafür jedes Gebot. Da selbst den größten Hamburger Lagerinhabern und Käufern die enormen not= wendigen Mittel fehlten, um die auf den Markt geworfenen Produkte aufzunehmen, gingen die Notierungen für einzelne Warenkategorien von Tag zu Tag herunter. Alles dieses, ebenso die Forderungen zur Leistung von Nachschüffen, welche von den Bankinstituten, die die großen Läger bevorschußt hatten, gestellt, aber nicht erfüllt werden konnten, waren die Ursache einer bedeutenden Anzahl Fallissements alter und größter Firmen, welche über ältere Kontrakte zu hohen Preisen und bedeutende Läger verfügten. Roh-Carnaubawachs ebenso auch Schellack, welche Artikel vordem einen Preisstand von über Mf. 400,- für 100 kg hatten, gingen bis auf etwa Mt. 200,- für 100 kg herunter. Amerikanisch Terpentinöl fiel von ca. Mf. 110,— auf ca. Mf. 70,— für 100 kg. Wachssurrogate sind heute für die Hälfte der vorjährigen Preise fäuflich. Diese enormen Preisrückgänge blieben auch für das Provinzgeschäft, insbesondere der chemischtechnischen Industrie, nicht ohne Folgen. Fabrifanten und Großhändler waren ihren wohlunterrichteten Abnehmern gegenüber gezwungen, ihre lagernden wie schwimmenden Bestände in Rohprodukten und fertigen Fabrikaten, trot der hohen Selbstfostenpreise mit großem Verlust abzugeben. Daß die Provinz= und De= taillistenkundschaft bei dem allgemeinen Geld= mangel und hohen Diskontsatze ihren Berpflichtungen weniger und langsamer als sonst nachkam, und den Fabrikanten und Groffisten hierdurch große Zinsverluste entstanden, wuchs immer mehr zur allgemeinen Kalamität. Der nicht unbedeutenden Anzahl Fallissements in der Provinzkundschaft werden weitere anfangs fommenden Jahres folgen.

Rach alledem dürften die Geschäftsergebnisse sowohl der Fabrikanten als auch der Grossisten im laufenden Jahre wenig erfreuliche sein.

Nachdem speziell für den ostdeutschen Fabrikanten der Absatz nach West-, Mittel= und Norddeutschland infolge ungünstiger Transportverhältnisse und der dortselbst vermehrten Konkurrenz immer schwieriger geworden ist, kommt hinzu, daß auch der Export infolge der Bollverhältnisse der von hier importierenden Länder schlechter geworden ist. Schweden, wohin bisher "Carnaumontin" (Carnaubawachs= Erfat) zollfrei ging, erhebt neuerdings einen Einfuhrzoll in Sohe von 15 % des Wertes der Ware. Rußland, Frankreich und Ofterreich= Ungarn machen, um höhere Zollsätze zu er= langen, Schwierigkeiten in bezug auf Rlaffi= fizierung und Tarifierung des gleichen Produktes. Durch derartige Magnahmen haben es die rumänischen Zollbehörden fertiggebracht, für Carnaumontin einen Einfuhrzoll in doppelter Höhe des Wertes des Gutes zu erheben. Glatt und zufriedenstellend dagegen entwickelte sich der Verkehr mit Dänemark, Italien und der Schweiz.

In bezug auf die Verkehrsverhältnisse traten auch im verflossenen Jahre diesenigen Mängel zutage, die im vorjährigen Bericht zum Ausdruck gebracht worden sind.

Die Klagen der heimischen, ostdeutschen Industrie über Bevorzugung der älteren, bekannten Konkurrenzwerke des Westens haben keinen Erfolg gehabt. Die hiesigen Industriellen werden zur Auswanderung nach Pläten und Gegenden, woselbst sich ihnen bessere Existenzbedingungen bieten, gezwungen sein, wenn hier nicht Wandel zum besseren eintritt. Es dürfte wahrlich nicht zu viel sein, wenn wir wünschen, daß königliche oder kommunale Behörden bei Beschaffung ihres Bedarfes in Dlen und Fetten, wie Putmitteln aller Art, sowie Fabrikaten der chemischen Kleinindustrie, die heimischen Fabrikanten zur Abgabe ihrer Offerten heranzögen und nicht, wie es leider noch immer üblich ist, ihre Aufträge in altgewohnter Weise den ihnen bekannten Konfurrenzwerken des Westens, welche ihr Renom= mee in der Hauptsache einer teuren, großen Reklame verdanken, zuwenden.

#### Calcium=Carbid.

Es können für das Carbidwerk in Mühlthal noch keine Vergleichsziffern angeführt werden, da in der Berichtsperiode verschiedentlich Umänberungen an der Turbinenanlage vorgenommen werden mußten, die außerordentlich beeinträchtigend auf die Menge der Produktion wirkten. Immerhin konnten rund 1300 Tons Carbid zur Verladung gebracht werden; bei vollem Betrieb hätte sich die Produktionsziffer auf ca. 2000 Tons erhöht. Bereits jest läßt sich erkennen, daß die Wahl der Wasserkaund glücksliche war.

In dieser Erwägung hat sich die betreffende Gesellschaft definitiv zur Aufnahme der Fastrikation von Kalkstäckseis (CaCN2) in Oplawitz bei Bromberg nach dem Frank = Caroschen Versahren emschlossen und zu diesem Zweck eine Gesellschaft unter der Firma "Ostbeutsche Kalkstäckseisen und chemische Fabriken, G. m. b. H. gegründet, deren gesamtes voll eingezahlstes Stammkapital in Höhe von 300 000 Mt. von der gründenden Gesellschaft, dem Brandenburgis

schen Carbidwerk, G. m. b. H. übernommen wurde. Die Anlagen sind im Bau, der Bestrieb wird voraussichtlich im März/April nächssten Jahres eröffnet werden.

Rohmaterialien. Die Preise für diese haben eine den allgemeinen Verhältnissen entsprechende Erhöhung erfahren, so 3. B. für Kalk 10%, Koks 20%, Elektroden 10%.

Arbeiterverhältnisse. Über diese ist nicht zu klagen, da die gesamten Arbeiter ebenso wie die Beamten in eigenen Häusern untergebracht sind. Die Lohnsähe haben keinerlei Beränderung erfahren.

Absat. Auch die Produktion dieses Werkes konnte schlank abgesetzt werden, ein Teil davon zu gewinnbringenden Preisen nach Rußland und über See.

Berkehraverhältniffe. Wenn auch durch die Ausbildung des früheren An= schlußgleises Station Mühlthal—Carbidwerk Mühlthal und Weiterführung dieser Strecke nach Maxtal als öffentliche Linie dem Werk für bie Verfrachtung nach dem Often eine Verbilligung geschaffen ist, so zeigt sich dennoch, daß eine Benachteiligung gegenüber anderen Werken, besonders den skandinavischen, dahin besteht, daß eine direkte Wasserverladung in Mühlthal nicht möglich ist und auch die Um= ladung in Wasserfahrzeuge in Bromberg sich außerordentlich kostspielig erweist, besonders dadurch, daß ein direkter Umschlag unmöglich ist, vielmehr die in Bromberg eintreffenden Waren vom Kleinbahnhof mit Achsfuhrwerk zur Brahe geschafft werden mussen.

Diese Erwägungen haben, nachdem sich das Werk mit den betreffenden Behörden in Verdindung gesetzt hat, Veranlassung geseben, zur Bearbeitung eines Projekts, die Oberbrahe und zwar von Jagdschütz aus, schiffbar zu machen. Dies erscheint um so wünschenswerter, als dadurch eine Verbilligung der Frachten für beträchtliche Mengen an Rohmaterialien herbeigeführt würde, insbesondere auch für die erheblichen von der Kalkstichssfladrik benötigten Kohlenmengen.

Durch diese Schiffbarmachung würde bei Jagd= schütz und Blumwiese je ein Stauwerk ge= schaffen, mit einer Gesamtleistung von rund 3500 Jahrespferdefräften, deren Berpachtung zu industriellen Zwecken eine Verzinsung des ganzen, für die Kanalisierung erforderlichen Kapitals gewährleisten würde. Außerdem könnte der Wasserbauverwaltung eine genügende Menge elektrischer Energie seitens des Betriebsunternehmers zur Verfügung gestellt werden, um auf dem Brahekanal und auch auf der unteren Brahe einen elektrischen Schleppzug einzurichten, ferner diese Schiff= fahrtsstrecke elektris zuch beleuchten, sowie den Schleusenbetrieb zu versehen.

Betrieb ze fultate. Wenn auch der Betrieb aus den angeführten Gründen noch kein normaler war, so hat er doch einen erfreulichen Gewinn abgeworfen, der bei Erreichung der normalen Produktionshöhe vorausssichtlich bedeutend steigen wird.

Über die vorerwähnten Kalkstickstoffwerke Mühlthal schreibt das L. C. B. solgendes:

Bekanntlich gelang es vor einer Reihe von Jahren den Chemikern Prof. Dr. Adolph Franck und Dr Nicodem Caro den Sticktoff der Luft in eine für Düngezwecke verwertbare Form zu bringen. In der Hand der Chanid-Gesellschaft, einer Tochtergesellschaft der Elektrizitätsfirma Siemens & Halske und der Deutschen Bank, gewannen diese Erfindungen und das auf dieselben gegründete Berfahren, die Herstellung des Kalksticksftosse, dann die Bedeutung, die eine industrielle Verwertung ermöglichte.

Während die Fabrikation von Kalkstickstoff bisher nur im Auslande betrieben werden konnte, weil in Deutschland zurzeit keine genügend großen und billigen Wasserkräfte für die Herstellung des Ausgangsmaterials, des Calciumscarbids, zur Verfügung standen, sind gegenwärtig zwei deutsche Anlagen für die Kalksticksftofffabrikation im Entstehen begriffen. Das eine Werk in Mühlthal oberhalb Brombergs an der Brahe kommt aller Voraussicht nach

bereits im nächsten Frühjahr in Betrieb. Mit dem Bau eines zweiten Werkes bei Trostberg in Südbahern an den Fällen der Alz wird demnächst begonnen.

Die Mühlthaler Anlage wird von der Firma "Dstdeutsche Kalkstickstoffwerke und Chemische Fabriken, G. m. b. H. eines Tochterunternehmens des Brandenburgischen Carbidwerks, G. m. b. H., beide mit dem Sitz in Berlin, errichtet.

Das Werk liegt an den schmalspurigen Kreisbahnen Bromberg—Crone und Erone—Maximilianowo. Die Station "Carbidwerk" der letzteren Linie liegt auf dem Fabrikgrundstück. Von Bromberg ist durch den Bromberger Kanal Verbindung mit der Oder, sowie mit Danzig durch Koutendampferverkehr auf der Weichsel geschaffen.

Durch die günstige Lage des Brahebettes konnte in einfachster Weise ein mächtiges Staubecken geschaffen werden, das anderthalb bis zwei Millionen Kubikmeter Wasser faßt; die Wassermenge der Brahe beträgt zirka 30 Sekundenkubikmeter. Im Staubecken wird das Wasser so hoch aufgestaut, daß für die Turbinen ein Gefälle von zirka sechseinhalb Meter nutdar gemacht wird. Die beiden Drehstrom-Dhnamos liefern je 1000 HP. bei einer Spannung von 3000 Volt.

Die Jahresproduktion des Mühlthaler Werkes wird zunächst etwa 2500 v Kalkstickstoff betragen. Der Vertrieb der gesamten Produktion erfolgt, wie überhaupt der Vertrieb des gesamten für den deutschen und holländischen Düngemarkt in Frage sommenden Kalksticksfis, durch die innerhalb der Chanidschlicksfish gegründete "Verkaufsstelle für Kalkickstoff", Verlin S. W. 11, Askanischer Platz.

## V. Fisenhandel und Gisenindustrie.

Gifenhandel.

Das Er 1907 ist für den Eisenhandel kein günstigezewesen. So stark die Nachfrage

im Jahr vorher gewesen war, so wenig es möglich war, den stürmischen Bedarf des Borsjahres zu befriedigen, so sehr ließ allmählich im Berichtsjahre von Beginn desselben an der Bedarf nach. Hand in Hand damit gingen auch die Breise zurück.

Konsumenten wie Händler beobachteten Zurückhaltung; das ganze Geschäft ging flau.

Wenn auch im ersten Halbjahr die Ungewißheit über das Schicksal des Düsseldorfer Stahlwerksverbandes mit als Ursache für den Kückgang gelten konnte, so wardessen schließliche Verlängerung auf weitere 5 Jahre doch nicht imstande, das Geschäft wieder zu beleben, so sehr es auch von den Verkäufern versucht wurde,
diese Verlängerung als Spekulationsmoment auszunutzen.

Die Preise gingen allmählich im Laufe des Jahres erheblich zurück. Der ganze Preise rückgang von Januar bis Ende des Jahres besträgt bei Stabeisen etwa 40 Mark pro Tonne.

Eine ebenso große Differenz zwischen den Preisen Anfang des Jahres und den gegenwärtigen ist auch bei Blechen vorhanden.

Nur Träger und Konstruktionsmaterial waren bis Ende September in ungeschwächter lebhafter Nachfrage. Selbst der Streik im Berliner Baugewerbe während des Hochsommers war nicht imstande, eine Abschwächung des allgemeinen Geschäfts in diesen beiden Artikeln hervorzurufen.

Indessen sind aber in den letzten Monaten auch dafür die Preise und die Nachfrage erhebslich zurückgegangen, da der teure Geldstand jegliche Unternehmungslust zurückdrängte und die meisten Anlagen und Bauten aus diesem Grunde zurückgestellt werden mußten.

Der Handel in Eisenkurzwaren und Baubeschlägen büßte an Lebhaftigkeit infolge der mangelhaften Unternehmungslust und des teuren Geldstandes ebenfalls ein. Der Vertrieb wurde deshalb den Fabrikanten außerordentlich erschwert, zumal sie wegen des hohen Preisstandes des zur Fabrikation notwendigen Halbzeugs die Preise nicht einmal der geringen Nachfrage entsprechend zu ermäßigen in der Lage waren.

Erst ganz neuerdings, nachdem sowohl die Preise für Baubeschläge, wie für Stabeisen und Bleche wesentlich ermäßigt worden sind, zeigt sich einige Kauflust, allerdings nicht zur sofortigen Berwendung resp. Abnahme, sondern zur Eindeckung für spätere Lieferung, weil man allgemein der Ansicht ist, daß der Preisstand sich noch billiger wohl kaum gestalten könnte.

Die Notierungen für Drahtstifte und Drähte sind nur mäßig zurückgegangen, da solche von dem Preise des Walzdrahts abhängig bleiben, dessen Verkauf syndiziert ist.

Der Bedarf ist augenblicklich normal.

Nur der Artikel verzinkte Drahtgeflechte ist ohne Kücksicht auf die Selbstkosten infolge heftigen Konkurrenzkampfes der Fabrikanten untereinander im Laufe des Jahres außersordentlich billig geworden und auf ein Preisniveau angelangt, an dem weder Fabrikant noch Händler irgend welchen Verdienst finden; tropsdem bleibt der Absatz in diesem Artikel mäßig. Da die neuen Zollverträge den Export doch ganzerheblich beeinträchtigen, so ist kaum anzunehmen, daß fürs erste eine Besserung im Eisengewerbe und Eisenhandel zu erwarten ist.

Eiserne Träger waren sehr schwer heranzuschaffen und erst nach der Bausaison wurden die im Dezember aufgegebenen Mengen geliefert, wodurch das Geschäft sehr erschwert und der Nupen verringert wurde.

Für das Stabeisen- und Eisenkurzwarengeschäft bewegte sich der Umsatz in denselben Grenzen wie im Borjahre. Die Preise, die zu Ansang des Jahres dis Oktober die vorjährige Höhe beibehielten, wichen im letzten Duartal, so daß hierbei mit Berlust verkaust werden mußte.

## Gifentonftruttions= und Mafchinenbau.

Das Jahr 1907 erreichte, ja übertraf teils weise das günstige Geschäftsergebnis des vorsangegangenen Jahres. Die Beschäftigung war gut, Umsatz und Arbeiterzahl stiegen.

Auch in diesem Jahre wurde der Ruten durch erhöhte Löhne und Preise vermindert.

Die Maschinenfabrit C. Blumwe & Sohn, A. = G., Prinzenthal, war infolge der allgemeinen wirtschaftlichen Lage stark beschäftigt, so daß sie ihre Werkstätten voll ausnußen konnte. Der vergrößerte Absat erstreckte sich auf das gesamte Inland, sowie auf Rugland, Rumanien, Italien, Oftafien, Gudamerika. Entsprechend der Verteuerung der Fabrifation durch höhere Rohmaterialienpreise und Arbeitslöhne haben auch die Verkaufspreise eine Steigerung erfahren. Für ben Bezug der Rohstoffe, der infolge des starken Bedarfs und der Politik der Syndikate schwieriger war, werden wirksame Ausnahmetarife als wün= schenswert bezeichnet, die zur Förderung der oftdeutschen Industrie und ihrer Gleichstellung mit anderen Bezirken viel beitragen könnten.

Die Maschinenfabrit hermann Löhnert, Aft. = Gef., Spezialfabrif für Rugelfallmühlen und Rohrmühlen, hatte gegen= über den früheren Jahren einen wesentlich lebhafteren Geschäftsgang, den sie auf die neue Gründung und Erweiterung von Zement= und solchen Fabriken, die ihre Spezial= maschinen brauchen, zurückführt. Die Gr höhung des Umsates wird auf 60 % beziffert. Abnehmer sind In- und Ausland. Unter dem letteren sind es hauptsächlich die Schweiz, Italien, Frankreich, Belgien, Öfterreich, Rußland. Die Verkaufspreise erfuhren eine kleine Aufbesserung. In dem Bezuge der Roh- und Hifsstoffe sind der Fabrik Schwierigkeiten nicht entstanden, nur wurden längere Lieferfriste verlangt, denen jedoch die eigenen Diso= sitionen noch angepaßt werden konnten. Die Zahl der Arbeiter, deren Löhne etwas chöht wurden, wurde um etwa 50 % vergröft.

Der Geschäftsgang der Eise pahn = Signalbau Mnstalt C. Fierandt & Co., G. m. b. H. in Schleustau war, wie in den letzten beiden Jahr zufrieden=stellend. Der Umsatz ist bei söhten Verstaufspreisen gestiegen. Im Berichtsjahre

wurde noch eine Erweiterung des Betriebes und ein besseres Arbeitsversahren durchgeführt, wodurch das Ergebnis günstig beeinflußt wurde. Die Arbeiterzahl ist gewachsen und betrug durchschnittlich 160 Mann.

Für die Maschinen = und Dampf = kesselfabrik 2. Zobel in Brombera war das abgelaufene Geschäftsiahr ein zu= friedenstellendes. Es schließt mit einer nennenswerten Erhöhung der Umsatziffer ab, die noch wesentlich größer hätte werden können, wenn nicht Aufträge wegen Ar= beitermangel hätten abgelehnt werden müssen. Trot der um ca. 20 % gestiegenen Arbeitslöhne waren geschulte Arbeiter nicht zu erlangen. Der Absat vollzog sich mit einer etwa 20 prozentigen Preiserhöhung und richtete sich namentlich nach Deutschland, Rußland, Frankreich, Schweden, Belgien und Spanien. Geflagt wird über die Erschwerung des Rohstoffbezuges durch die Syndifate der Walzwerke und Groffisten.

Die Bromberger Schlepp= schiffahrt=Akt.-Ges. hatte in ihrer Maschinenfabrik eine Anderung der Geschäfts= lage im vergangenen Jahre nicht zu verzeichnen.

Die Geschäftslage für die Fabrikation von landwirtschaftlichen Maschinen war infolge der abnormen Witterung dis Ende August 1907 äußerst flau. Erst dann setzte eine riesige Nachsrage, besonders nach Spezialitäten: Göpeln und Dreschmaschinen, ein, welche kaum befriedigt werden konnte. In den genannten Artikeln ist die Fabrikation noch jetzt auf mehrere Monate ausverkauft.

Umfangreiche Modernisierungen und Bergrößerungen bes Betriebes wurden vorgenommen, vor allem zu dem Zweck, die Qualität der Fabrikate zu heben und Arbeitskräfte zu sparen.

Die noch weiter dringend erforderliche Bergrößerung wird erschwert, ja unmöglich gemacht durch die ungünstige Lage des Kapitalmarktes und die Schwierigkeit, für Industrieszwecke Kapital zu erhalten.

Der Sandel mit landwirtschaftlichen Maschinen hat auch im Jahre 1907 den Umsatz des Vorvorjahres ziemlich erreicht, so daß auch hinsichtlich des Nupens gegenüber den Vorjahren fein wesentliches Defizit zu verzeichnen ist. Wenn sich auch infolge der diesjährig ungunstigen Witterung im allgemeinen - ganz besonders im Mähmaschinenhandel — gegen das Vorjahr ein geringer Rückgang bemerkbar machte, so wurden dafür speziell im Spätherbst infolge der eingetretenen Dürre für Erdfrüchte geeignete Maschinen und Geräte sehr rege gefragt, so daß es kaum möglich war, den Anforderungen gerecht zu werden. Infolge der verspäteten Körner-Ernte und der infolgedessen hinausgeschobenen Rüben= und Kartoffelernte mußten viele Besitzer im Serbst vom Pflügen Abstand nehmen, sodaß auch weniger Pflüge verlangt wurden. Immerhin dürfte sich im kommenden Jahre bei einiger= maßen günstiger Witterung ein lebhafter Sandel speziell in Pflügen, Ackergeräten und Drillmaschinen bemerkbar machen, und es ist sicherlich zu erwarten, daß der geringe diesjährige Ausfall im nächsten Jahre mit Leichtigkeit wieder eingeholt werden wird.

Leider hat das Agentenwesen speziell in hiesiger Gegend riesige Ausdehnung angenommen. Infolgedessen sind die Maschinenshandlungen durch Preisschleuderei und sonstige im legitimen Maschinenhandel nicht übliche Manipulationen arg bedrängt. Wir hoffen jedoch, daß dieser Kalamität durch ein einmütiges Borgehen der Händler, die sich zu einem Versbande über ganz Deutschland zusammengetan haben, mit der Zeit vorgebeugt werden und der Maschinenhandel, was Preise und Zahlungsbedingungen anbelangt, allmählich wieder in frühere gesunde Bahnen gelenkt wird.

Günstiger wird die Geschäftslage von anderer Seite in folgenden Ausführungen beurteilt:

"Das Geschäft und der Absah in land = wirtschaftlichen Maschinen war in diesem Jahre in jeder Beziehung als zu= friedenstellend zu bezeichnen. Die Umsatziffer vergrößerte sich sogar in diesem Jahre gegen das Vorjahr nicht unwesentlich.

Der nasse und kalte Sommer beeinträchtigte die Kauflust absolut nicht, zumal sich der Leutemangel in diesem Jahre bei den Landwirten noch mehr als vordem bemerkbar machte.

Es mußten sogar Geschäfte zeitweise zurücksgewiesen werden, weil es nicht möglich war, die seitens der Landwirte vorgeschriebene Lieferzeit innezuhalten; eine Hauptursache hiersfür war auch der Umstand, daß unsere Fabrik über Mangel an tüchtigen Handwerfern zu klagen hatte.

In der Erledigung von Zahlungsverbindlichkeiten seitens der Kundschaft konnte erfreulicherweise eine wesentliche Besserung konstatiert werden."

Der Handel mit Moltereibedarsartikeln wich in seinem Geschäftsgang nicht erheblich von dem des Vorjahres ab. Die Preise wurden auch in diesem Jahre gegen das Vorjahr eher noch etwas erhöht. Nachfrage nach Bedarssartikeln war ziemlich vorhanden, weil auch die Butterpreise in diesem Jahre ausnahmsweise hoch waren.

Neue Molkereien wurden wenig eingerichtet; dagegen wurden in alten Molkereien mehrfach Verbesserungen getroffen. Der Molkereineubau im hiesigen Bezirk liegt fast ausschließlich, besonders für Genossenschaften, in der Hand von Raisseisen. Durch Ringschließung der hauptsächlichsten Fabriken von Molkereimaschinen ist jedoch Raisseisen in seinen Provisionsbezügen etwas geschmälert worden. Raisseisen soll nun mit der Absicht umgehen, Molkerei-Ingenieure und Monteure anzustellen, um Reubauten von Molkereien selbständig auszusühren.

Der Handel mit engl. Higgins Butter=  $\mathfrak{f}$  alz hat sich gegen das Vorjahr bedeutend gehoben. Dieses Salz führt sich in den Molke-reien durch s**e**ine große Reinheit und seine gleich= mäßige Kristalle immer mehr ein.

Was den Kleinhandel mit sämtlichen Molkereibedarfsartikeln betrifft, so gilt hier dasselbe wie im Borjahr. Die Genossenschaften, die durch Raiffeisen eingerichtet sind und infolgedessen in Geldabhängigkeit von Raiffeisen stehen, werden veranlaßt, dort ihren Bedarf zu decken; auch bietet Raiffeisen die Artikel zu einem billigeren Preise an, als sie ein händler andieten kann, weil Raiffeisen eben größere Abschlüsse macht und gegen Kassa kaufen kann.

## VI. Sangewerbe und Banbedarf.

### Bautätigfeit.

Während im Anfange des Jahres die Bautätigkeit in den Städten auch in Privatbauten sich ziemlich rege entwickelte, hat sie zum Herbst mit wenigen Ausnahmen beinahe ganz aufgehört. Im Landbezirk war dieselbe mit Ausnahme der Ansiedelungsbauten fortdauernd unerheblich. Die behördliche Bautätigkeit war im Laufe des Jahres sehr rege und hält infolge der zahlreichen Eisenbahnbauten usw. des Ostens noch fortdauernd an. Die Ziegelpreise, welche im Laufe des Sommers sehr stark anzogen, haben allmählich nachgelassen, ein weiteres Sinken der Steinpreise steht zu erwarten.

Der Übelstand im Submissionswesen, daß meistens das billigste Angebot berückssichtigt wird, bleibt nach wie vor bestehen. Besserungen sind bedauerlicherweise troß der üblen Folgen kaum zu erwarten, da die Beshörden sich gegenüber Abänderungsvorschlägen immer noch ablehnend verhalten.

Sehr zu leiden haben die Baugeschäfte unter der jetzt eingetretenen verlangsamten Zahlungsanweisung bei fast sämtlichen Behörden. Bei dem bisher noch nicht erreichten hohen Reichsbankbiskont treten so große Berluste an Zinsen ein, daß für die Behörden wohl Beranlassung vorläge, den Unternehmer durch baldigste Erledigung seiner Abschlagszahlungsankräge etwas mehr zu unterstützen, zumal er durch die niedrige Berzinsung seiner hinterlegten Kaution und Einbehaltung von vertraglichen Duvten für wirkliche Leistungen ohnehin schon genug geschädigt wird. Abhilse tut not.

Der Arbeitermangel machte sich, wie auch in früheren Jahren während der ganzen Sommer- und Herbstperiode in störender Weise bemerkbar.

Die Aussichten für 1908 sind im Hochbaubetriebe als ungünstig zu bezeichnen.

Über die Bautätigkeit in Czarnikau erfahren wir folgendes:

Die Bautätigkeit war hierorts und in der Umgegend sehr rege. Es wurden namentlich viel staatliche Bauten, speziell Schul- und Kirchenbauten, ausgeführt. Die private Bautätigkeit auf dem Lande leidet nach wie vor unter der Wirkung des Ansiedelungsgesetzes. Der bekannte Hypothekenvermerk wird auch bei Neubauten unmittelbar an der Stadt überall dort verlangt, wo gesetzliche Baufluchten nicht bestehen.

Die Arbeitslöhne der Maurer und Zimmerleute sind gestiegen, diesenigen der Tischler, Arbeiter usw. hielten sich auf vorsähriger Höhe. Arbeitermangel war nicht vorhanden. Auch die Preise für die Baumaterialien stiegen. Namentlich im Frühjahr mangelte es erheblich an Ziegelsteinen, Kalk, Zement und besonders Eisen.

Die Schlußzahlungen bei behördlichen Bauten dauern lange, ebenso die Rückzahlung der hinterlegten Kautionen.

Die neue Baupolizeiverordnung mit ihren scharfen Bestimmungen lähmt die Bautätigkeit in den kleinen Städten.

Aus Exin wird über die Bautätigkeit des in Betracht kommenden Bezirks berichtet:

Die Bautätigkeit war in diesem Jahre sowohl in den umliegenden Städten als auch auf vielen Ansiedelungsgütern eine so rege wie nie zuvor.

Hierzu trat noch der Bahnbau der neuen Strecke Wongrowit-Erin-Schubin. Durch diese Arbeiten entstand ein so empfindlicher Arbeitermangel, daß die Löhne eine hier= orts ungewöhnliche Sohe erreichten; trotsdem aber waren Leute nicht in genügen-Anzahl zu haben. Einigen Zuzug ber von neuen Arbeitskräften verursachte ber Bauarbeiterstreif in Berlin. Es melbeten sich von dorther namentlich solche Arbeiter, welche aus den östlichen Provinzen stammten. Ohne diese Zuwanderung wäre es überhaupt nicht möglich gewesen, die übernommenen Bauten auszuführen. Ebenso stiegen die Preise für Ziegelsteine zu ungeahnter Höhe, zeitweise war es überhaupt nicht möglich, solche zu erhalten.

Es mußte daher aus Ziegeleien bei Schneidemühl, Fordon und Schubin Ersath herangeholt werden. Trot der guten Besschäftigung und des guten Absates konnten weder die Baugeschäfte noch die Ziegeleien einen nennenswerten Außen erzielen; denn die hohen Löhne, mit welchen vorher nicht gerechnet werden konnte, ließen einen solchen nicht zu. Für die Ziegeleien besonders kam noch der Kohlenmangel mit den überaus hohen Preisen in Betracht.

Der Beschäftigungsgrad im Baugewerbe dürfte demnächst wegen der hohen Löhne und des teuren Geldstandes erheblich zurückgehen und namentlich in den kleinen Städten ganz aufhören.

Auf die jett fertigen Neubauten war es bisher nicht möglich, erststellige Hypotheken aufzunehmen, da die Institute jede Beleihung schlankweg ablehnen.

Es dürften daher für nächstes Jahr nur die Bauten, welche durch die Austeilung von Gütern seitens der Königlichen Ansiedelungskommission vorgenommen werden, in Betracht kommen. Sehr zu wünschen wäre es, wenn die Bahnverwaltung einige Mißstände im Güterverkehr auf dem hiesigen Bahnhof abstellen würde. Hierüber ist fogendes mit-

Auf dem hiesigen Bahnhof werden die angekommenen Waggons mittels Telephon avisiert und zwar im Winter nach 8 Uhr morgens. Da die Wagen meist schon vor 8 Uhr zur Entladung bereit stehen, die Bezahlung der Fracht und demgemäß auch die Entladung aber erst nach 8 Uhr ersolgen kann, so ist die beste Arbeitszeit verloren und oft unmöglich, die Entladung rechtzeitig zu bewerkstelligen.

Sehr dankbar würde die hiesige Bevölkerung der Eisenbahn-Verwaltung sein, wenn sie darauf achtete, daß die Beamten das Publikum in höslicher Weise absertigten, wie es bei der Post schon längst Brauch ist.

### Beton= und Tiefban.

Die Bautätigkeit war im Jahre 1907 eine sehr rege und stand der von 1906 nicht nach.

Die vermehrten Gisenbahnbauten gaben auch den Tiesbauunternehmungen des Ostens erweiterte Beschäftigung.

Die Tatsache, daß mehrfach große und umfangreiche Objekte an Firmen im Westen vergeben worden sind, beweist, daß die ost- deutsche Industrie sowohl seitens der Staats- wie Kommunalbehörden nicht immer die wünsschenswerte Unterstüßung findet.

Die Löhne wiesen eine erhebliche Steigerung auf. Der Arbeitermangel machte sich besonders in Gegenden mit vorwiegend landwirtschaftlichen Betrieben fühlbar. Auch in den Städten hatten die Baufirmen Mühe, die erforderliche Anzahl an Arbeitern zu bekommen.

Durch das gegenseitige Unterbieten und durch die Art der Submissionen bei der Königslichen Eisenbahn wurden die Preise derartig gedrückt, daß selbst bei regulären Verhältnissen ein Überschuß kaum zu erzielen gewesen wäre. Die teuren und schwer zu beschaffenden Arbeitsträfte machten außerdem die meisten Arbeiten für den Unternehmer zu Verlust bringenden.

Bei den Submissionen der Gisenbahnen werden die Arbeiten gewöhnlich dem Mindest-

fordernden übertragen, selbst bei augenscheinlich verlustbringenden Preisen. Es hat sich denn auch gezeigt, daß verschiedene Unternehmer nicht imstande waren, die übernommenen Berpssichtungen zu erfüllen. Hierdurch sind Ersparnisse aus dem billigen Angebot für die Behörde illusorisch geworden, da sie selbst die Arbeiten zu Ende führen mußte.

Die gut fundierten und eine Arbeit richtig kalkulierenden Firmen müssen ihre Materialien beschäftigen und so waren sie gezwungen, zu Preisen zu submitieren, die von vornherein kaum einen Nuten erwarten ließen.

Solange das Submissionswesen in derselben Weise wie bisher gehandhabt wird, ist wohl an eine Gesundung der Verhältnisse in der Tiesbaubranche kann zu denken.

### Biegelfabrifation.

Der Bedarf an Mauersteinen war auch in diesem Jahre ein reger. Unter dem Druck der schwierigen Geldverhältnisse ließ die Bautätigseit jedoch gegen Schluß des Jahres erheblich nach. Die Preise waren gegen das Vorjahr nur unwesentlich besser.

Dagegen sind die Arbeitslöhne infolge der Lebensmittelteuerung und der Knappsheit an Arbeitskräften gestiegen. Bielfach wird auch geklagt, daß Hand in Kand mit der Erhöhung der Löhne die Arbeitsleistung zurückgegangen sei und die Arbeiter unzuverlässiger geworden wären.

Die Kohlenpreise sind ebenfalls erheblich gestiegen, zeitweilig gestaltete sich der Bezug der Kohlen sehr schwierig, da die Kohlenablader sehr unregelmäßig lieferten. Einzelne Ziegeleien standen dicht davor, das Feuer im Ringosen aus Mangel an Kohlen ausgehen lassen zu müssen. Diese sich nun schon seit einigen Jahren wiedersholende Kalamität des Kohlenmangels — ob durch die ungenügende Gestellung von Waggons, durch den gesteigerten Bedarf, durch Produktionseinschränkung oder durch Manipulationen zur Steigerung der Kohlenpreise hervorgerusen, sei dahingestellt — ist ein Krebsschaden, der

nicht nur an der Ziegelindustrie sondern an der Industrie im allgemeinen zehrt.

Der regnerische Sommer erschwerte das Trocknen der Steine und beeinträchtigte so die Produktion.

Das Fazit dieses Jahres ist: unwesentlich bessere Preise gegen das Vorjahr bei erheblich höheren Kohlenpreisen und Löhnen und geringeren Leistungen der Arbeiter.

Ahnlich äußert sich folgender, besonders die Bromberger Ziegeleien behandelnder Bericht:

Die diesjährige Herstellung von Ziegeln hatte unter der Ungunst des Wetters, das fast während des ganzen Sommers naß und kalt war, sowie unter dem Mangel an Arbeitskräften zu leiden, so daß die erzeugte Menge gegen die Vorjahre zurückbleibt. Einzelne Betriebe nennen recht erhebliche Mindermengen.

Die Knappheit der Arbeitskräfte hat zu einer Erhöhung der Erzeugungskosten geführt; einesteils durch Erhöhung der Lohnsähe, für welche auch die dauernd steigenden Preise aller Lebensbedürfnisse, besonders der Lebensmittel, in Betracht kommen, dann auch durch Mindersleistung.

Am meisten hat die gewaltige Steigerung der Kohlenpreise die Gestehungskosten für die Steine erhöht, umsomehr, als die Preiserhöhung die für die Ziegeleien benötigten kleinen Sorten Kohlen viel stärker als die größeren Sorten traf. Daneben wurde viel darüber geklagt, daß die abgesorderten Mengen von Kohlen nicht geliesert wurden. Hierzu teuere Absuhrlöhne durch den hohen Preisstand der Futterkosten. Dies ergibt als Gesamtbild eine recht besteutende Steigerung der Selbstkosten.

Der Absats an Steinen war im Frühjahr sehr lebhaft. Bis zum Beginn des neuen Betriebes waren die alten Bestände durchweg geräumt; der Bedarf wurde nicht voll gedeckt.

Höhung der Berkaufspreise durchzusetzen, die sich auch im Verlaufe des Berichtsjahres über dem vorjährigen Stande hielten, aber die Mehr-

kosten der Erzeugung fanden in dem höheren Preise nicht volle Deckung.

Im Laufe des Sommers bestand gleichmäßig Bedarf für solche auswärtigen Bauten, bei denen auf die Güte des verwendeten Steinmaterials besonderer Wert gelegt wird. Der Bromberger Stein erfreut sich wegen seiner Festigkeit und roten Färbung vielsach des Bevorzugung vor anderen Steinen.

Innerhalb des Stadtbezirkes hörte nach dem Frühjahr die Bautätigkeit fast ganz auf. Biel wird von einer Übererzeugung von Wohnhäusern gesprochen, doch dürste der Hauptgrund für das Fehlen der Baulust in der Schwierigkeit der Beschaffung von Baugeld und Hypotheken zu suchen sein.

Zu erwähnen ist noch, daß 2 Ziegeleien mit etwa 4 Millionen Steine Jahreserzeugung im Berichtsjahre eingegangen sind; die eine durch Verkauf an den Eisenbahnsiskus, die andere an den Wasserbaufiskus.

Zwei andere Ziegeleien wechselten den Besitzer. Seitens der Betriebe an der Obersbrahe wird darüber geslagt, daß der Wassersstand dort täglich mehrmals wechsele und daß keine ausreichende Fahrtiefe für beladene Kähne vorhanden sei.

### Dachpappenfabrifation.

Die Dachpappenfabrikation hoffte im Berichtsjahre die Früchte der im Borjahre geschlossenen Preisvereinigung reifen zu sehen, sah sich aber hierin zum Teil enttäuscht, da die Kundschaft noch große Abschlüsse zu unrentablen Preisen aus dem Borjahre in das neue hinübernahm und einige Firmen, darunter nicht unbedeutende, Eigenbrödelei trieben, indem sie sich der Bereinigung nicht anschlossen und durch Preisunterbietungen, welche für sie selbst keinen Borteil ergeben konnten, der Konkurrenz in den Kücken sielen.

Immerhin könnte man von einer Besserung sprechen, wenn die teureren Lebensbedingungen nicht unerwartet hohe Löhne mit sich gebracht hätten und die Zahlungsweise der Handwerker nicht so sehr viel zu wünschen übrig ließe, was bei dem hohen Geldstand mehr denn je ins Gewicht fällt.

Leider ist die Hauptschuld hieran der Landwirtschaft zuzuschreiben, welche von den wirtschaftlich schwachen Handwerkern ungebührlich lange Kredite — oft mehrere Jahre lang in Anspruch nimmt und sich noch nicht den Grundsat "Das Teuerste ist das Billigste" zu eigen gemacht hat, vielmehr ohne Kücksicht auf die höheren Pappenpreise und Löhne keine besseren Preise für Bedachungsarbeiten bewilligen will.

Gine Gesundung des Handwerks und der Industrie ist bei uns erst möglich, wenn in diesem Punkte Wandel geschaffen wird.

### Ralf= und Cementhandel.

Die Bautätiakeit war eine berartia rege, daß Kalkwerke und Cementfabriken Lieferfristen in Anspruch nahmen, wie sie es seit vielleicht Jahrzehnten nicht mehr taten. Selbstverständlich blieben auch die Preiserhöhungen nicht aus, so daß das bauende Publikum recht sehr sowohl unter der schlechten Lieferweise, als auch den zum Teil horrenden Preisen litt. Für das Jahr 1908 ist jedoch kaum mit der gleich guten Marktlage zu rechnen, da, weniastens soweit Zement in Betracht kommt, eine neue Fabrik in Oppeln vor kurzer Zeit den Betrieb aufgenommen hat, während eine weitere im Laufe des nächsten Jahres mit ihrer Ware auf den Markt kommt. Hierdurch würden die übrigen alten Fabriken genötigt sein, um der Konkurrenz der neuen Fabrik zu begegnen, mit plöglichen größeren Preiserhöhungen zurückzu= halten. Jedenfalls ift gegen das Jahr 1907 eine allgemeine Preiserhöhung für Kalk und Cement eingetreten, welche jedoch durch die erhöhten Selbstkostenpreise gerechtfertigt erscheint.

## Cementwarenfabrifation.

Der Umsatz in Zementwaren war wesentslich geringer als im Jahre 1906.

Trothem die Preise für die Rohmaterialien und die Arbeitslöhne eine weitere, nicht unswesentliche Steigerung gegen 1906 erfahren haben, ist es nicht möglich gewesen, für die Fabrikate höhere Preise zu erzielen, weil seitens der Behörden vielfach nicht genügend Wert auf die Qualität der Ware gelegt wird.

Der Arbeitermangel war auch in diesem Jahre sehr fühlbar.

Die Gewährung von Gratifikationen für Arbeiter, welche bis zum Winter aushielten, die Zusage dauernder Beschäftigung während des Winters und Erhöhung der Löhne vermochten hierin keinen Wandel zu schaffen.

## VII. Lederhandel und Leder-Industrie.

Der Lederhandel war im laufenden Jahre nicht so flott wie er eigentlich durch das günstige Wetter, welches wir hatten, hätte sein können. Die hohen Preise für Leder aus dem Jahre 1906 hat auch das Jahr 1907 übernommen und bis in den Monat Oktober hinein beibehalten. Das Frühjahr hindurch und auch noch zu Beginn des Sommers hatte man Vertrauen zur Geschäftslage und bewilligte schlank die hohen geforderten Preise. Nachdem aber die anhaltend regnerische Witterung des Sommers das Geschäft lahmgelegt hatte und Preise für Rohleder langsam aber stetia zurückgingen, fing man an mißtrauisch zu werden. Aber trotdem ist es bis jest zu einer größeren Reduktion der Preise nicht gekommen. Wenn auch seit etwa 6 Wochen die Garlederpreise infolge des billigen Roheinkaufs etwas zu fallen beginnen, so sind die Breise noch lange nicht so niedrig, wie sie im Verhältnis zu den Rohpreisen jest schon hätten sein mussen.

Von größerem Einkauf hält sich der Kunde wegen der abwärtsbewegenden Preiskonjunktur noch zurück und deckt seinen Bedarf nur auf das Notwendigste. Gerade Roßschuhleder, dessen Preis innerhalb 2 Jahren um 30—40 % gestiegen war, ist in den letzten Wochen um vielleicht 20 % billiger geworden. Auch deutsche Häute, wie Fohlleder, Blankleder usw. haben 10—15 Pf. pro Kilo im Preise nachgegeben. Wildhäute, namentlich Kipse, sind bis jetzt nicht billiger geworden.

Das Geschäft war im Sommer ruhig, in den Monaten Oftober bis zum Schluß des Jahres ging es zur Zufriedenheit. Wenn auch der Geldeingang nicht gerade zu Klagen Anlaß gab, denn das gewöhnliche Ziel von 4 bis 6 Monaten wurde im allgemeinen nicht überschritten, so verschlang doch der hohe Banksdistont, der während des ganzen Jahres herrschte und der zum Schluß des Jahres eine noch nicht dagewesene Höhe erreichte, einen wesentlichen Teil des Nutzens. Es muß hierbei erwogen werden, daß bei normalen Zeiten nur 9—10 % beim Lederhandel verdient werden.

Im allgemeinen liegt das Geschäft, besonders mit dem gewöhnlichen, also kleinen Schuhmacher sehr schwer. Die meisten Schuhmacher, die früher größere Werkstätten hatten, sind verarmt und die wenigen, die noch einigermaßen existenzfähig sind, klagen, daß sie weder Gesellen noch Lehrlinge bestommen können.

Das Treibriemengeschäft hatte ungefähr denselben Umsatz wie vergangenes Jahr, nur war der Nupen bedeutend geringer, da der Fabrikant seine Preise erhöht hat und der Kleinhänder die Preise nicht erhöhen konnte.

Für die **Ledersabrikation** war das Jahr 1907 ein recht ungünstiges. Nicht allein, daß der Absat bedeutend zurückgegangen ist, so war auch das Geschäft ein sehr gequältes. Seitdem die Hochkonjunktur Ende Oktober 1906 ihr Ende erreicht hatte, wurde nur das Notwensdigste gekauft, weil ein Jeder ein erhebliches Zurückgehen der Preise besürchtete. Vorübergehend hielt zwar die weichende Tendenz im Juli etwas an, und es trat sogar eine kleine Aufs

wärtsbewegung ein, die aber nur von ganz kurser Dauer war. Seitdem sind die Preise langssam, aber stetig zurückgegangen. Sine bebeutende Abwärtsbewegung trat ein, nachsdem der Bankdiskont durch die Nordameriskanische Geldkrisis eine enorme Höhe erreicht hatte. Durch die Geldknappheit und den hohen Zinsfuß hat überhaupt Handel und Wandel enorm gelitten und ein Jeder seine Einkäuse aufs äußerste eingeschränkt.

Für die Fabrikation war die rückgängige Konjunktur von bedeutendem Nachteil, weil die großen Bestände, die ein Gerbereibetried erfordert, fortlaufend entwertet wurden. Beim Berkauf der fertigen Fabrikate konnten nicht die wirklichen Einkaufspreise zugrunde gelegt werden, sondern nur die Rohpreise, die am Berkaufstage maßgebend waren, weshalb nur mit geringem Nuten, teilweise mit Verlust gearbeitet wurde. Das schöne Herbstwetter trug auch dazu bei, den Verbrauch einzuschränken und den Absat zu verringern.

Die Aussichten für die Zukunft sind recht trübe, da das Ende der Baisse noch immer nicht abzusehen ist. Dazu kommt, daß die Unkosten von Jahr zu Jahr bedeutend wachsen. Fast sämtliche Bedarfsartikel, wie Tran, Talg, Stearin usw., sind erheblich gestiegen und Kohlen selbst für teures Geld kaum zu haben. Ganz enorm wird die Lederindustrie aber durch die hohen Gerbstoffzölle belastet. Wenn die deutsche Lederfabrikation konkurrenzfähig bleiben soll, so müssen diese Zölle unbedingt wieder beseitigt werden, sonst dürften viele Betriebe, besonders in einer wirtschaftlich ungünstigen Zeit, zugrunde gehen.

Die Schuhfabrikation stand zu Beginn und im ersten Teil des Jahres 1907 unter dem Zeichen der Hochkonjunktur. Während der ganzen Dauer desselben war der Geschäftsgang ein lebhafter. Die Preise für sämtliche Materialien sowie die Arbeitslöhne waren gestiegen, dementsprechend sind auch die Preise für die Schuhwaren erhöht worden. Der Konsum war nicht unwesentlich gewachsen und die

Nachfrage nach Schuhen zuweilen eine sehr große, da die Abnehmer ein weiteres Steigen der Preise fürchteten und sich zu decken suchten. Die Schuhfabrikanten waren auch in den sonst ruhigen Monaten Juni und Juli durch reichlichen Eingang von Herbstaufträgen gut beschäftigt.

In der zweiten Hälfte des Jahres ließ die Steigerung der Lederpreise nach und es begann eine Abwärtsbewegung einzutreten. Naturgemäß schränkten nun auch die Schuhhändler ihre Orders ein, um so mehr, als ihr Albsahdurch die ungünstigen Bitterungsverhältnisse des Sommers diesmal ein geringerer war als sonst. Das Geschäft zeigt am Ende des Jahres einen ruhigen Berlauf. Die Aufträge für das Frühjahr gehen, wenn auch nicht so reichlich wie im vorigen Jahre, so doch in normaler Beise ein.

In der Pantoffel- und Filzschuhfabrikation sind wesentliche Anderungen gegen das Borjahr nicht zu verzeichnen. Der Geschäftsgang war etwas besser als im Borjahre. Der Umsat war größer und die Berkaufspreise waren höher als 1906. Allerdings waren auch die Preise für die Rohstoffe erheblich höher. Nachteilig wirkte der übermäßig hohe Reichsbaufdiskont.

## VIII. Weiß-, Manufakturund Modemaren.

Das Geschäft, namentlich in der Modewarenbranche, in Sommerstoffen und Damentonsektion, hat in diesem Jahre nicht befriedigt und zwar wegen der ungünstigen, regnerischen Witterung des Sommers. Es sind große Bestände in leichten Stoffen, Organdys, Mousseline de laine, hellen Kleiderstoffen und Damentonsektion den Detailleuren übrig geblieben.

Das Herbstgeschäft hatte wieder unter der sommerlichen Sitze zu leiden, auch dadurch, daß die diesjährige Ernte sich verzögert hatte. September und Oktober brachten große Einnahmeausfälle, erst mit Beginn des Monats November setzte das reguläre Wintergeschäft ein. Die erhöhten Lebensmittelpreise beeinträchtigten überhaupt die Kauffraft der städtischen Kundschaft. Auch die anhaltende Steigerung der Preise sämtlicher Waren, besonders der Leinen- und Baumwollsabrikate, beeinträchtigte Umsatz und Ertrag.

## IX. Papierverarbeitung.

### Buchdruderei.

Im Buchdruckgewerbe trat mit dem 1. Januar 1907 der zwischen Arbeitgebern und Arbeit= nehmern auf friedlicher Vereinbarung beruhende neue Deutsche Buchdrucker-Lohntarif in Wirksamkeit. Er beruhigte vor allem die durch den seit zwei Jahren schwebenden Lohnstreit aufgeregten Gemüter und brachte neues Bertrauen in die Parteien. Die im vorjährigen Bericht auf 131/2 % veranschlagte Lohnerhöhung in Bromberg hat sich bei Unwendung des neuen Tarifs in diesem Jahre ziemlich bestätigt, indem sich mit Berücksichtigung der Kurzung der täglichen Arbeitsstunden eine Steigerung der gezahlten Löhne um 15 % ergab. Daß dieses Mehr an Löhnen und eine auf rund 20% im Durchschnitt berechnete Verteuerung der Materialien bei den schon bisher außerordent= lich gedrückten Drucksachenpreisen nicht vom Unternehmer allein getragen werden fonnte, war wohl selbstverständlich. Auch die hie= sigen Druckereien mußten daber, wie an allen Orten des Deutschen Reiches, mit einer wesentlichen Steigerung der Drucksachen= preise an ihre Auftraggeber herantreten. Hierbei fanden sie lebhafte Unterstützung durch den Allgemeinen Deutschen Buchdruckerverein in Leipzig in Schriften und Bekanntmachungen in allen Zeitungen des Reiches. So ist es benn auch meistens gelungen, von den privaten Runden bescheidene Preisaufbesserungen zu= gebilligt zu erhalten, und auch die Staatsbehörden haben in gerechter Würdigung ber

veränderten Verhältnisse angemessene Preiserhöhungen, teils sogleich eintreten lassen, teils neue Verträge dahingehend abgeschlossen. Somit besteht die Hoffnung, daß die Lohnfrissund ihre Folgen in diesem Gewerbe bald überwunden sein werden.

Auf den Betrieb übten die in diesem Jahre durchgeführten Gisenbahn-Personen= und Güter= tarife sowie andere Reformen gunftigen Ginfluß aus, indem in allen den Städten mit dem Site von Eisenbahndirektionen, mithin auch hier, ein außergewöhnlich hoher Bedarf an Drucksachen zu decken war, welcher reichliche und lohnende Arbeit brachte. Wir können somit die Erfolge des Jahres 1907 als im allgemeinen günstige beurteilen; insbesondere auch, weil dieses Jahr den Buchdruckereiunternehmern Gelegenheit bot, sich fester und allgemeiner zusammenzuschließen zur Hebung und Förderung des Buchdruckgewerbes und der Intereffen seiner Angehörigen.

### Mechanische Dütenfabrifation.

Der äußerst lebhafte Geschäftsgang in der Dütenbranche brachte die Notwendigkeit von Betriebsvergrößerungen und weiterem Erfat der Handfleberei (meistens Heimarbeit) durch maschinellen Betrieb mit sich, weil es an geeigneten Arbeitsträften mangelte. Diese Magnahmen wurden noch besonders erforderlich, um die Produktionskosten aufs äußerste zu beschränken, mit Rücksicht auf die Verkaufspreise hauptfächlich ber billigeren Qualitäten, die nicht in gleichem Maße wie die Papier= preise stiegen. Zwar fehlte es nicht an Bersuchen, auf dem Wege der Konvention eine Besserung zu erreichen, doch blieben die Bemühungen erfolglos.

Selbst der Sommer brachte kein bemerkenswertes Abslauen des Geschäfts, so daß es nicht möglich war, für den alljährlich zum Herbst und Winter eintretenden stärkeren Bedarf einen Borrat an sertigen Düten zu schaffen. Infolge der außerordentlich starken Beschäftigung der Papiersabriken, die so bedeutend war, daß teilweise 3= bis 4 monatliche Lieferfristen verlangt wurden, entstand zuweilen eine förmliche Bapiernot.

Die Einrichtung einer regelmäßigen Schiffsverbindung nach den westlich des Bezirks gelegenen Pläßen bleibt nach wie vor auch für diese Industrie wünschenswert.

## X. Bankgeschäft.

Wenn die allgemeine Geschäftslage schon im vergangenen Jahre unter dem steisen Geldstande sehr zu leiden hatte, so führte die Geldstande sehr zu leiden hatte, so führte die Geldstande sehr zu leiden hatte, so führte die Geldstandsen, die als Finanzkrisis bezeichnet werden können. Der Reichsbankdiskont ging im ganzen Jahre nicht unter  $5^{1/2}$  % herunter und erreichte schon Ansang November mit  $7^{1/2}$  % den Höchstestand seit Bestehen der Reichsbank.

Es betrug der Reichsbankdistont:

|     | man in the same of |      |  |  |  |   |  |  |           |      |
|-----|--------------------|------|--|--|--|---|--|--|-----------|------|
| 18. | Januar             | 1906 |  |  |  | 1 |  |  | 5         | pCt. |
| 23. | Mai                | "    |  |  |  |   |  |  | 41/2      | "    |
| 18. | September          | "    |  |  |  |   |  |  | 5         | "    |
| 10. | Oftober            | "    |  |  |  |   |  |  | 6         | "    |
| 18. | Dezember           | "    |  |  |  |   |  |  | 7         | "    |
| 22. | Januar             | 1907 |  |  |  | 0 |  |  | 6         | "    |
| 23. | April              | "    |  |  |  |   |  |  | $5^{1/2}$ | "    |
| 29. | Oftober            | "    |  |  |  |   |  |  | $6^{1/2}$ | "    |
| 8.  | November           |      |  |  |  |   |  |  | $7^{1/2}$ | "    |

Diese Geldkalamität, die ihre Ursachen besonders in der Preissteigerung aller Rohprodukte und in dem Kapitalbedarf der Industrie hat, vor allem aber als Rückwirkung der ungesunden amerikanischen Wirtschaftsverhältnisse zu betrachten ist, versehlte nicht, alle Geschäftsgebiete ungünstig zu beeinflussen.

Das Diskontgeschäft litt speziell unter der Unsicherheit, die durch die vielsachen Zusammenbrüche großer Holz- und Bauunternehmersirmen hervorgerusen wurde.

Das Baugeldgeich äft stockte fast gänzlich. Die Hypothekenbanken beleihen zurzeit nur allererste Objekte (auch diese nur zu hohen Sähen), die Sparkassen haben das Beleihungsgeschäft völlig eingestellt. Infolgedessen stoßen die Besitzer der in geldsstüsssieren Zeiten begonnenen Bauten bei der Regelung der Hpothekenverhältnisse auf große Schwierigskeiten, und die hohen Zinssätze lassen keine Neigung zur Errichtung neuer Häuser aufstommen.

Das Effektengeschäft blieb weiter still. Die Kurse der meisten Werte zeigten eine rückläufige Bewegung; insbesondere sind die Kurse der inländischen Anlagewerte auf einen Tiefstand angelangt, wie er schon seit Jahren nicht vorhanden war. Das Kapitalistenpublistum zieht es vor, bei Geldinstituten Bardepositen zu guten Zinsen anzulegen oder sichere Hypostheken, für die verhältnismäßig hohe Sähe bewilligt werden, zu erwerben.

Wenn so nun auch die Tätigkeit der Banken auf allen diesen Gebieten eine Einschränkung erfahren hat, so ist ihnen andererseits als Aquivalent die Möglichkeit geboten, ihre eigenen Mittel und die bei ihnen deponierten Gelder bei den hohen Geldsähen vorteilhaft anzulegen

## XI. Berkehrsgewerbe.

## Flößerei und Schiffahrt.

Die Flößerei ist bereits in dem Bericht über Holzhandel und Holzspedition ausführlich geschildert worden. Über die Schiffahrt ist folgendes zu berichten:

Der Verkehr auf der Weichsel und dem oberen Netzekanal war von Beginn der Schifffahrt an und während des Sommers infolge des günstigen Basserstandes rege. Sowohl zu Berg wie zu Tal waren genügend Frachten vorhanden. Vom September ab trat infolge des schlechten Basserstandes eine Stockung ein, da die Dampfer und Schleppkähne nur mit halber Ladung expediert werden konnten. Infolgedessen mußte auch im Herbst ein großer Teil von Massengütern wie Kohzucker usw. per Bahn verladen werden und die Einnahme

für die Reedereien stellte sich hierdurch ungünstiger. Der früh eingetretene Frost brachte eine größere Störung, so daß ein großer Teil der Güter aus dem Binnenlande nicht mehr an seinen Bestimmungsort gelangen konnte.

#### Spedition.

Der Berkehr im Bromberger Speditions= geschäft kann im Jahre 1907 als befriedigend angesehen werden, da die stete Entwickelung der Stadt Bromberg auch auf dieses Gewerbe einen günstigen Einfluß ausgeübt hat. Allerdings sind die stetig wachsenden Unkosten an Arbeits= löhnen und die Futterkosten in Betracht zu ziehen; auch Schmiede= und Stellmacherarbeiten waren infolge der steigenden Konjunktur be= deutend teurer. Dieser Umstand bedingte einen Zusammenschluß zu einem Lokalverbande der Spediteure und Möbeltransporteure, um eini= germaßen die Spesensätze den erhöhten Un= kosten anzupassen. Der Stückgutverkehr war stärker als im Vorjahre, während der Eingang von Sammelladungen von Berlin, Stettin, Hagen usw. sich in den Grenzen des Vorjahres bewegte.

Ein großer Übelstand ist die langsame Absertigung der Gespanne am Güterboden, weil die Güter direkt vom Wagen in die bestressenden Waggons eingeladen werden und die Gespanne infolgedessen stundenlang auf ihre Absertigung warten müssen. Hossentlich hilft die Staatsbahn diesem Übelstande ab, der den Spediteuren viel Zeitverlust und Unstosten verursacht. Die Einlagerung von Rohstuder war um ca. 100 000 Zentner größer als im Jahre 1906.

Das Möbeltransportgeschäft nahm während des ganzen Jahres einen regen Verlauf,
wozu die Versehung von zwei InfanterieRegimentern nach und von Stettin wesentlich
beigetragen hat. Bei den Ferntransporten
hatten die hiesigen Möbeltransporteure allerdings die Konkurrenz auswärtiger Firmen zu
ertragen, welche zu Schleuderpreisen Transportübernahmen stellten.

## Die Gesetgebung des Jahres 1907.

Von den im Berichtsjahre publizierten Gesetzen und gesetzlichen Bestimmungen sind die folgenden als bedeutsam für Handel und Gewerbe hervorzuheben:

#### A. Reichsgesete.

26. Mai (1906.) Weltpostvertrag.

Übereinkommen, betreffend den Austausch von Briefen und Kästchen mit Wertangabe.

Übereinkommen, betreffend den Postanweisungsdienst.

Vertrag, betreffend den Austausch von Postpaketen.

Übereinkommen, betreffend Postauftragsdienst.

Übereinkommen, betreffend den Postbezug von Zeitungen und Zeitschriften. (R.=G.= Bl. Nr. 41.)

- 7. Januar. Gesetz, betreffend die Abänderung der Gewerbeordnung. (R. = G. = Bl. Nr. 2.)
- 9. Januar. Gesetz, betreffend das Urheberrecht an Werken der bildenden Künste und der Photographie. (R.-G.-Bl. Nr. 3.)
- 17. Februar. Bekanntmachung, betreffend die Einrichtung und den Betrieb der zur Ansfertigung von Zigarren bestimmten Anlagen. (R.-G.-BI. Nr. 7.)
- 21. Februar. Verordnung, betreffend die Ausdehnung der §§ 135 bis 139 b der Gewerbeordnung auf Werkstätten der Tabakindustrie. (R.-G.-Bl. Nr. 10.)
- 27. Februar. Bekanntmachung, betreffend die Ausführungsbestimmungen des Bundestrats über die Beschäftigung von jugendlichen Arbeitern und von Arbeiterinnen in Werkstätten mit Motorbetrieb. (R.-G.-Bl. Ar. 10)
- 9. März. Bekanntmachung, betreffend Abänderung und Ergänzung der Eichordnung und Eichgebührentage. (R.-G.-Bl. Ar. 15.)

- 8. April. Geset, betressend die Bemessung des Kontingentssußes für landwirtschaftliche Brennereien. (R.-G.-Bl. Nr. 15.)
- 8. April. Übereinkunft zwischen Deutschland und Frankreich, betreffend den Schutz an Werken der Literatur und Kunst und an Photographien. (R.-G.-Bl. Nr. 35.)
- 22. April/2. Mai. Handelsabkommen zwischen dem Deutschen Reich und den Vereinigten Staaten von Amerika. (R.=G.=Bl. Nr. 26.)
- 25. April. Zusagübereinkunft zum Hansbelssund Schiffahrtsvertrage zwischen dem Deutschen Reich und der Türkei vom 26. August 1890 nebst einem Vollziehungssprotokolle. (R.-G.-Bl. Nr. 28.)
- 17. Mai. Allerhöchster Erlaß, betreffend die Errichtung des Reichs-Kolonialamts. (R.=G.= Bl. Nr. 22.)
- 18. Mai. Bekanntmachung, betreffend die Fassung des Reichsbeamtengesetzes. (R.=G.= Bl. Nr. 24.)
- 2. Juni. Bekanntmachung, betreffend Einfuhrbeschränkungen wegen Gesahr der Einsichleppung der San José-Schildlaus. (R.-G.-Bl. Nr. 23.)
- 11. Juni. Verordnung zur Ausführung des Gesehes vom 15. Februar 1900, betreffend die Freundschaftsverträge mit Tonga und Samoa und den Freundschafts-, Handels- und Schiffahrtsvertrag mit Zanzibar. (R.-G.-Bk. Nr. 27.)
- 20. Juni. Bekanntmachung, betreffend das Gesetz gegen den verbrecherischen und gemeingefährlichen Gebrauch von Sprengstoffen. (R.-G.-BI. Nr. 28.)
- 24. Juni. Bekanntmachung, betreffend die Eisenbahn-Signalordnung. (R.-G.-Bl. Nr. 29)
- 24. Juni. Bekanntmachung, betreffend die Anderung der Gisenbahn-Bau- und Betriebsordnung vom 4. November 1904. (R.-G.-Bl. Nr. 29.)

- 27. Juni. Bekanntmachung, betreffend die Außerkurssetzung der Eintalerstücke deutschen Gepräges. (R.=G.=Bl. Nr. 30.)
- 1. Juli. Bekanntmachung, betreffend die Beschäftigung von Kindern bei der Reinigung von Dampfkesseln. (R.=G.=Bl. Nr. 30.)
- 5. Juli. Bekanntmachung, betreffend die Einrichtung und den Betrieb der Buchdruckereien und Schriftgießereien. (R.-G.-Bl. Nr. 31.)
- 29. Juli. Bekanntmachung, betreffend den Verkehr mit Arzneimitteln. (R.-G.-Bl. Nr. 34.)
- 9. August. Bekanntmachung, betreffend den internationalen Verband zum Schutze des gewerblichen Eigentums. (R.-G.-Bl. Ar. 36.)
- 16. Dezember. Gesetz, betreffend die Handelsbeziehungen zum Britischen Reich. (R.=G.=Bl. Ar. 51.)
- 17. Dezember. Befanntmachung, betreffend den Verkehr mit Arzneimitteln. (R.=G.=Bl. Ar. 51.)
- 19. Dezember. Bekanntmachung, betreffend die Handelsbeziehungen zum Britischen Reich. (R.=G.=Bl. Nr. 51.)

### B. Prengische Gesetze.

- 10. Oftober 1906. Allerhöchster Erlaß, betrefsend die Verleihung des Enteignungsrechts an den Kreis Znin im Regierungsbezirt Bromberg für die Anlage einer Kleinbahn (Kanalanschlußbahn) nach dem Ostrowoer See—abzweigend von der alten Kleinbahn des Kreises Znin in der Gemarkung Khdlewo—und für die durch den Bau der Kanalanschlußbahn bedingten Anderungen der schon beschenden Kleinbahn. (G.S. Nr. 1.)
- 25. Februar 1907. Verordnung, betreffend Einsetzung von Wasserstraßenbeiräten für die staatliche Wasserbauverwaltung. (G.-S. Nr. 8.)

- 10. Mai. Verfügung des Ministers der öffentlichen Arbeiten, betreffend anderweite Festsetzung der Verwaltungsordnung für die Staatseisenbahnen und Errichtung des Eisenbahnzentralamts. (G.-S. Nr. 16.)
- 29. Mai. Eisenbahnanleihegesetz. (G.-S. Nr. 19.)
- 10. Juni. Allerhöchster Erlaß, betreffend Bau und Betrieb der in dem Gesetze vom vom 29. Mai 1907 vorgesehenen neuen Eisenbahnlinien. (G.-S. Nr. 26.)
- 18. Juni. Geset, betreffend die Absänderung des Allgemeinen Berggesetzes vom 24. Juni 1865. (G.-S. Nr. 22.)
- 18. Juni. Gesetz, betreffend Abanderung des § 23 des Einkommensteuergesetzes vom 19. Juni 1906. (G.-S. Nr. 26.)
- 22. Juni. Gesetz zur Abanderung des Kommunalabgabengesetzes vom 14. Juli 1893. (G.=S. Nr. 28.)
- 29. Juni. Wanderarbeitsstättengesetz. (G.= S. Nr. 30.)
- 15. Juli. Wegeordnung für die Provinz Posen. (G.=S. Nr. 34.)
- 15. Juli. Gesetz gegen die Verunstaltung von Ortschaften und landschaftlich hervorragenden Gegenden. (G.-S. Nr. 35.)
- 17. Juli. Gesetz, betreffend den erweiterten Grunderwerb am Rhein-Weser-Kanal und am Großschiffahrtswege Berlin-Stettin. (G.-S. Nr. 35.)
- 12. August. Gesetz, betreffend die Bewilligung weiterer Staatsmittel zur Berbesserung der Wohnungsverhältnisse von Arbeitern, die in staatlichen Betrieben beschäftigt sind, und von gering besoldeten Staatsbeamten. (G.-S. Ar. 36.)
- 15. Oftober. Verordnung, betreffend die Vermehrung der Deputierten der Landsgemeinden im Kreistage des Landfreises Bromberg. (G.-S. Nr. 41.)

#### C. Bezirtserlaffe.

Von den Erlassen, welche im Amtsblatt der Königlichen Regierung zu Bromberg im Jahre 1907 veröffentlicht und für die Handelund Gewerbetreibenden des Bezirks von Bedeutung sind, sind folgende hervorzuheben:

- 22. November (1906). Bekanntmachung, betreffend Einziehung der Fünfzigpfennigstücke. (Nr. 11.)
- 25. Dezember (1906). Nachtrag zu den dem Kreise Znin erteilten Genehmigungen zum Bau und Betriebe einer Kleinbahn von Znin nach Rogowo mit Abzweigung von Biskupin nach Szelejewo und von Rogowo nach Hohenau und einer Kanalanschlußbahn von Rydlewo bis zum Ostrowoer See. (Nr. 1.)
- 8. Januar. Polizeiverordnung, betreffend die Ergänzung der Polizeiverordnung vom 23. Dezember 1899, über die Einrichtung und den Betrieb von Aufzügen (Fahrstühlen). (Nr. 4.)
- 15. Januar. Anweisung, betreffend die Zulassung von Holzsendungen zur Einfahrt in den Hafen Brahemunde und zur Beförderung auf der Brahe. (Außerordentliche Beilage zu Pr. 4 des Amtsbl.)
- 4. Februar. Borschriften des Ministers des Junern, betr. das Pfandleihgewerbe. (Nr. 12.)
- 25. März. Bekanntmachung des Misnisters für Handel und Gewerbe, betreffend Errichtung einer neuen Gewerbeinspektion mit dem Amtssis in Schneidemühl. (Nr. 15.)
- 15. April. Ankündigung über den öffents lichen Wetternachrichtendienst in Norddeutschsland und Dienstanweisung des Ministers für Landwirtschaft, Domänen und Forsten für die Wetterdienststellen. (Nr. 19.)
- 24. April. Bekanntmachung, betreffend die Sonntagsruhe für das Barbier-, Friseurund Periickenmachergewerbe in der Stadt Bromberg und ihren Vororten. (Nr. 18.)
- 25. April. Bekanntmachung, betreffend Beschäftigung jugendlicher Arbeiter. (Nr. 18.)

- 23. Mai. Polizeiverordnung über den Berkehr mit Kraftfahrzeugen. (Nr. 22.)
- 8. Juni. Zeitplan der Wollmärkte für 1908—1917. (Nr. 28.)
- 10. Juni. Genehmigung zum Bau und Betriebe einer schmasspurigen mit Lokomotiven zu betreibenden Kleinbahn von Mühlthal nach Maximilianowo. (Nr. 26.)
- 18. Juni. Abänderung der Befanntsmachung, betreffend die Sonntagsruhe im Handelsgewerbe, vom 22. Juni 1892. (Nr. 26.)

Tarif für die öffentliche Zoll-Niederlage in Schneidemühl. (Amtsbl. Nr. 29.)

- 27. Juli. Genehmigung zur Vornahme der Vorarbeiten für den Bau der Nebenbahn Schneidemühl—Czarnifau. (Nr. 31.)
- 29. Juli. Polizeiverordnung, betreffend Ladenschlußzeit in Schneidemühl. (Nr. 32.)
- 31. Juli. Bekanntmachung, betreffend Feststehung der ortsüblichen Tagelohnsäße. (Nr. 32.)
- 14. August. Bekanntmachung, betreffend Annahme der Landgemeindeordnung seitens der Stadtgemeinde Mieltschin. (Nr. 34.)
- 15. August. Bekanntmachung, betreffend den Betrieb des Barbier-, Friseur- und Perückenmachergewerbes in der Stadt Hohensalza (einschl. Montwy). (Ar. 34.)
- 15. August. Bekanntmachung, betreffend die Sonntagsruhe für das Barbier-, Friseurund Perückenmachergewerbe in der Stadt Hohensalza (einschl. Montwy). (Nr. 34.)
- 22. August. Landespolizeiliche Anordnung, betreffend Verkehrsbeschränkung für Flößer. (Außerordentliche Beilage zu Nr. 34 des Amtsbl.)
- 27. August. Erlaß des Ministers der geistlichen, Unterrichts= und Medizina angelegenheiten, betreffend den Verkehr m Geheimmitteln. (Nr. 39.)
- 30. August. Berordnung, betres, Berlängerung der Revisionsstrecke für die der Weichsel ankommenden zur Einfahrt den Hafen Brahemünde anzumeldenden Hiöße. (Ar. 36.)

12. September. Nachtrag zu dem Tarif für die Hafenabgaben in Brahemünde vom 24. Mai 1905. (Kr. 40.)

28. September. Polizeiverordnung, betreffend den Verkehr mit Geheimmitteln und ähnlichen Arzneimitteln. (Nr. 40.)

19. Oktober. Bekanntmachung des Provinzialsteuerdirektors, betreffend Festsetzung des Brennsteuer-Vergütungssatzes für Alkohol. (Nr. 43.)

19. Oftober. Gebührenordnung für die Fleischbeschau und die Trichinenschau bei insländischem Fleisch. (1. außerordentl. Beilage zu Nr. 45 des Amtsbl.)

24. Oktober. Polizeiverordnung, betreffend die Einrichtung und den Betrieb von Dampffässern. (2. außerordentl. Beilage zu Nr. 45 des Amtsbl.)

30. Oftober. Anderung der Polizeis verordnung, betreffend die Sicherung des Vers

kehrs auf öffentlichen Wegen vom 25. November 1902 (Bezeichnung der Fuhrwerke). (Nr. 46.)

4. November. Bekanntmachung, betreffend Verbindung der Floßtafeln. (Nr. 46.)

16. November. Gebührenordnung für die Prüfung von Kraftfahrzeugen oder Kraftzrädern und deren Führer. (Nr. 48.)

19. November. Bekanntmachung, bestreffend Aufhebung der Choleraüberwachungsstelle Schuliß. (Nr. 48.)

29. November. Erlaß des Ministers für Handel und Gewerbe, enthaltend Vorschriften über den Geschäftsbetrieb der gewerbsmäßigen Vermittelungsagenten für Immobiliarverträge (Immobilienmakler). (Nr. 51.)

13. Dezember. Bekanntmachung, betreffend Sperrung der kanalisierten Brahe, des Bromberger Kanals usw. (Ar. 51.)

# Inhalts-Verzeichnis.

| Seite                                             | l e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | eite |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Bräsidium                                         | IV. Induftrie ber Steine und Erben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
| Mitglieder ber Sandelstammer 3                    | Chemische Industrie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |
| Ausschüffe ber Sandelsfammer 4                    | Salzindustrie und Salzhandel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 28   |
|                                                   | Sodafabrifation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 30   |
| Beeidigte und öffentlich angestellte Sandels-     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 30   |
| fadwerständige 4                                  | Ralfindustrie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 31   |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 32   |
| Hinleitung 5-7                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 33   |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 34   |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 34   |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 35   |
| Lage und Gang von Bandel und Gewerbe              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 36   |
| nady Gingelberidgten der Intereffenten.           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 36   |
| many conferenciation our Suite optiment.          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 37   |
| I. Landwirtschaftliche Rohprodutte und Fabrifate, |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 38   |
| insbesondere Rahrungs: und Genugmittel.           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 38   |
| Getreidehandel 8-10                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 00   |
| Roggen 9                                          | V. Gifenhandel und Gifeninduftrie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
| Beizen 10                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 41   |
| Gerste 10                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 42   |
| Hafer 10                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 13   |
| Grbsen 10                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 13   |
| Mühlenindustrie 10                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14   |
| Kartoffelhandel                                   | VI. Bangewerbe und Banbedarf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
| Stärke- und Stärkezuckerinduftrie 12              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 44   |
| Futter= und Düngemittel                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 46   |
| Sämereien und Saaten                              | 0.0.0.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 46   |
| Runft= und Handelsgärtnerei 14                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 47   |
| Bierbrauerei, Mälgerei                            | O the state of the | 48   |
| Spritfabritation                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 18   |
| Tabaf-, Zigarren- und Zigarettenfabrifation . 18  | VII. Lederhandel und Lederinduftrie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |
| Molfereiprodukte                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 48   |
| Fleischkonservenindustrie                         | 100000000000000000000000000000000000000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 19   |
| Rolonialwaren                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 49   |
| Nohprodufte 19                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 49   |
|                                                   | America ma Ordinadia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 50   |
| II. Holghandel Solzinduftrie.                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 50   |
| Holzhandel und Holzspedition 20                   | IX. Papierverarbeitung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |
| Holzindustrie 25                                  | Buchbruderei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |
| Jalonfiefabrifation 26                            | Mechanische Dütenfabritation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |
| Lugusmöbelfabrifation 27                          | X. Bankgeschäft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| Holzwollfabritation 27                            | XI. Berfehrsgewerbe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |
| III. Zuderinduftrie 28                            | Flößerei und Schiffahrt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |
| Geschäftsergebnisse der Zuderfabriken des Bez-    | Spedition                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |
|                                                   | Die Gesetgebung bes Jahres 1907                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| 3irf3 1906/07 29                                  | The Geleggening des Julies 1907                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |





## Inhalts-Pericionis.

| nothing and the second                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                      | I. Lanbusterlagfillige Robursbuffe und Fabrifute,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                      | inchesonate Auguruge and Countries                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| V. Gijenhandel und Erfeninduff                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Hand to delicate to about the fact that the training |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                      | bit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                      | df                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Judniandel ann Isdonassauf 31V                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Mehrikanbei                                          | Lavolt, Hagreen une Higarettenfabiliation . 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                      | A contradiction of the contrad |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                      | II: Golghendell - Golghebufteie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                      | Saganficialreitarian 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                      | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| XI. Berlebesgebreibe.                                | 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                      | III. Bufterinbufteie 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Die Geleggebung bes Johnes 1007                      | Orthalliconcepilis ber Andrehabiliet bes Dep.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| The state of the case Supplied by the                | 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

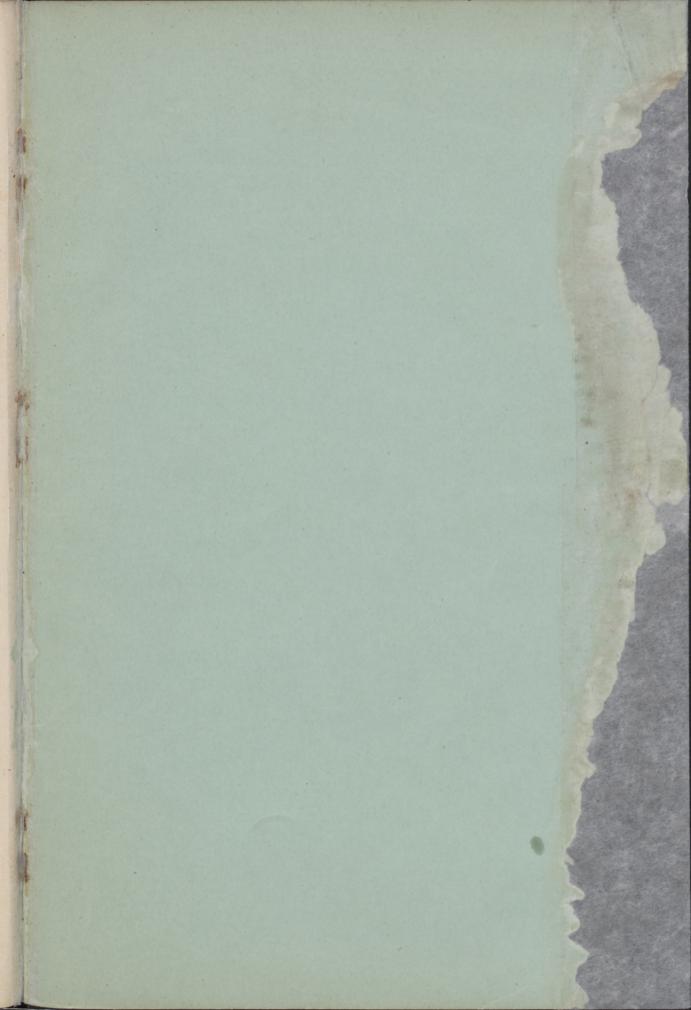

Biblioteka Główna UMK
300020843615